

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

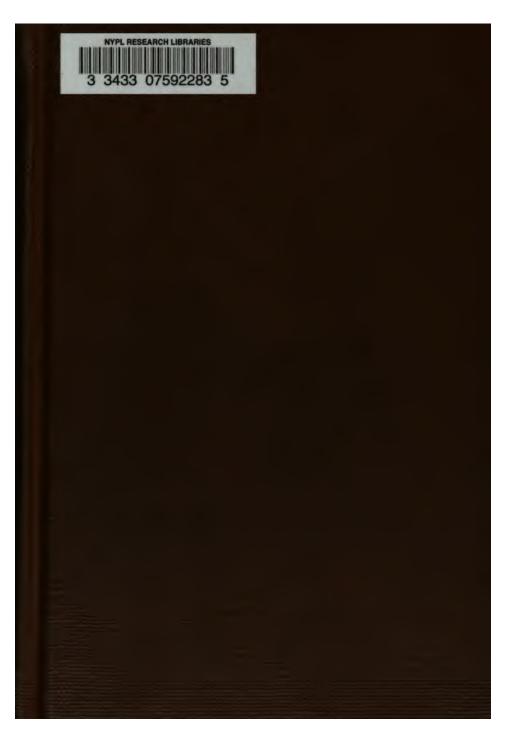

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

PRESENTED IN MEMORY OF
GEORGE S. BRYAN
BY
ALICE S. BRYAN

RLF

•

.

•

.

.

•

•

. . 

## THE JOYNES-OTTO GERMAN SERIES

### INTRODUCTORY

## GERMAN READER

BI

## DR. EMIL OTTO

WITH

#### NOTES AND VOCABULARY

BY

#### EDWARD S. JOYNES, M.A.

Professor in the University of Tennessee, late Professor in Washington and Lee University.

REVISED EDITION, WITH A NEW VOCABULARY.



15

6-

NEW YORK

HENRY HOLT AND COMPANY

F. W. CHRISTERN

BOSTON: CARL SCHOENHOF

W.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

386715B
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
B
1941

Entered according to Act of Congress, in the year 1875, by
HENRY HOLT,
In the Office of the Librarian of Congress at Washington.

COPYRIGHT, 1878, BY HENRY HOLT & CO.

TROW'S PRINTING AND BOOKBINDING Co., 205-213 East 12th St., New York.

#### PREFACE.

In the preparation of this Introductory German Reader—the text of which has been selected from the German Reader of Dr. Emil Otto—the object has been to furnish a reading-book in German which may be begun at the earliest stage of study, and continued, along with the progressive study of the grammar, until the student is prepared for more difficult reading.

It is the judgment of the best teachers that the early reading of a language furnishes the best means of mastering its grammar and idiom. In this book the effort has been made to supply such materials as beginners may require for this purpose, and at the same time to stimulate the interest in study. The Notes have been prepared with great care. It has been sought to give, abundantly, such help as might be needful and encouraging, but none that might serve as an apology for idleness. The relations of idiom, and, so far as possible, of form, between German and English as sister-languages, have been kept carefully in view.

PART I. consists of short and very easy prose pieces, to which are appended, for constant reference, very full Notes, both grammatical and idiomatic. This may be begun within a few weeks after beginning the grammar, or as soon as the most essential forms have been learned.

Part II. continues easy prose pieces, with briefer notes—which are here removed to the end of the text, to be consulted as found needful. The teacher and pupil are expected to continue for themselves the grammatical and etymological exercises indicated in the Notes to Part I.

Part III. embraces longer miscellaneous pieces, yet still quite easy; and the Notes are mainly *idiomatic*. The few poetical pieces that are included are reserved for the last, because poetry—though often in German easier than prose—does not furnish so safe a standard for grammatical study, while its *form*, as poetry, can hardly be appreciated by beginners.

Should the Notes seem, possibly, to be too elaborate, it may be answered that, at this stage, too much assistance can hardly be given, provided it is given judiciously. The learning of a language, to be pleasant and profitable, should be made as rapid and easy, and at the same time as suggestive, as possible. The Notes are intended, therefore, to aid both study and recitation, and, so far as possible, to give discipline as well as assistance. The habit of attention to detail and to idiom, which they seek to enforce upon the beginner, will be still more valuable in the higher stages of study.

In this revised edition, the vocabulary has been rewritten, and such words and grammatical forms as use has shown to have been overlooked, have been supplied.

**OCTOBER**, 1878.

## CONTENTS.

| PART I.                                      |              |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| 1-50. Short Anecdotes                        | PAGE<br>1-38 |  |  |  |
|                                              |              |  |  |  |
| PART II.                                     |              |  |  |  |
| 51. Kanut's Zurechtweisung                   | 37           |  |  |  |
| 52. Das Ei des Columbus                      |              |  |  |  |
| 53. General Ziethen                          |              |  |  |  |
| 54. Der Maler, 2c                            | 39           |  |  |  |
| 55. Der Derwisch                             | . 40         |  |  |  |
| 56. Billigfeit                               | 41           |  |  |  |
| 57. Cafimir, der Gerechte                    |              |  |  |  |
| 58. Rechtschaffenheit des Fabricius          | 43           |  |  |  |
| 59. Großmuth im Unglüd                       |              |  |  |  |
| 60. Rühmliche Lift                           |              |  |  |  |
| 61. Der Graf b'Aubigné                       | 45           |  |  |  |
| 62. Freimüthigleit                           |              |  |  |  |
| 63. Rarrifche Eitelfeit                      |              |  |  |  |
| 64. Liebe zu seinem Könige                   |              |  |  |  |
| 65. Kindliche Liebe                          |              |  |  |  |
| 66. Fleiß                                    | 48           |  |  |  |
| 67. Das Bergnügen Andere glücklich zu machen |              |  |  |  |
| 68. Königliche Güte                          |              |  |  |  |
| 69. Chrfurcht für bas Alter                  |              |  |  |  |
| 70. Der Erzherzog Ferdinand                  |              |  |  |  |
| 71. Damoties                                 |              |  |  |  |
| 72. Freundschaft                             |              |  |  |  |
| 73. Suwarow                                  |              |  |  |  |
| 74. Guftav III. von Schweben                 |              |  |  |  |
| 75. Scipio der Jungere                       |              |  |  |  |
| 76. Scipio der Aeltere                       |              |  |  |  |
| 77 Ruhaluh nan Kabahura                      | 5.6          |  |  |  |

#### CONTENTS.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RDAS       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 78.         | Mäßigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57         |
| 79.         | Pyrrhus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58         |
| 80.         | Ebles Bertrauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> 8 |
| 81.         | Baterlandsliebe bes Fabricius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59         |
| 82.         | Joseph der Zweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60         |
| 83.         | Edelmüthige Freundschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62         |
| <b>34.</b>  | Uneigennützigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63         |
| 85.         | Sparfamteit und Genügsamteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64         |
| <b>86</b> . | Ein ebles großmüthiges Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66         |
| 87.         | Solon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67         |
| 88.         | Erzherzog Karl von Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68         |
| 89.         | Rosciuszto's Pferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69         |
| 90.         | Pring Heinrich von England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70         |
| 91.         | Die Herausforberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71         |
| 92.         | Der Wiedertäufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72         |
| 93          | Der Schäferjunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72         |
| 94.         | Der gerettete Handwerksbursche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73         |
| 95.         | Unverhofft kommt oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74         |
| 96.         | Der Eine oder der Andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75         |
| 97.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76         |
| 98,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78         |
| 99.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79         |
| 100.        | Napoleon und die Obstfrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             | PART III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|             | T. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|             | I. HISTORICAL PIECES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|             | Thrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87         |
| 102.        | ·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88         |
| 103.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91         |
| 104.        | Menenius Agrippa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92         |
|             | Coriolan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96         |
|             | Hannibal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99         |
| 107.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102        |
| 108.        | - minute - m | 109        |
| 109.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110        |
| 110.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113        |
| 111.        | Karl der Zwölfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114        |

|                       | CONTENTS                           | viı  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|------|--|--|
|                       |                                    | Page |  |  |
|                       | Beter ber Große                    |      |  |  |
|                       | Raifer Joseph II                   |      |  |  |
| 114.                  | Herzog von Alba                    | 121  |  |  |
|                       | II. DESCRIPTIVE PIECES.            |      |  |  |
|                       | Der Delberg                        |      |  |  |
| 116.                  | Die heilige Grotte ju Bethlehem    | 125  |  |  |
|                       |                                    | 126  |  |  |
| 118.                  | Jerusalem                          | 128  |  |  |
| 119.                  | Der Ausbruch des Besubs            | 131  |  |  |
|                       | Der Araber in ber Bufte            |      |  |  |
| 121.                  | Der Markusplatz zu Benedig         | 136  |  |  |
| 122.                  | Die Stiergefechte in Spanien       | 139  |  |  |
| 123.                  | Urwalber und Steppen in Sübamerika | 143  |  |  |
| III. POETICAL PIECES, |                                    |      |  |  |
| 124.                  | Auf der Ueberfahrt                 | 145  |  |  |
|                       | Lorelei                            |      |  |  |
| 126.                  | Die Grenabiere                     | 147  |  |  |
| 127.                  | Abendlieb                          | 148  |  |  |
| 128.                  | Das Schloß am Meere                | 149  |  |  |
| 129.                  | Frühlingsmorgen                    | 150  |  |  |
|                       | Ritter von Toggenburg              |      |  |  |
| 131.                  | Kaiser Rubolphs Ritt zum Grabe     | 15€  |  |  |
| 132.                  | Des Sängers Fluch                  | 158  |  |  |
| 133.                  | Der Graf von Habsburg              | 157  |  |  |
| 134.                  | Aus "Torquato Tasso"               | 161  |  |  |
| Note                  | es to Part II.                     | 165  |  |  |
|                       | es to Part III.                    | 186  |  |  |
|                       | abulary                            | 209  |  |  |
|                       | of Irregular verbs.                | 276  |  |  |
|                       |                                    | •    |  |  |



### PART I.

### Elementary.—Easy Anecdotes.

WITH FULL NOTES,

•

#### INTRODUCTORY

## GERMAN READER.

#### 1.

Der König Alphonso sagte: bie beste Bache eines Fürften ift bie Liebe seiner Unterthanen.

Der König: 'King'—note the article. eines Fürsten, gen. of ein Fürst: 'of a prince'—same root as English first, &c. seiner Unterthauen, gen. pl. of sein Unterthau: 'of his subjects'.

#### 2.

Der König Agis von Sparta sagte: Man muß nie fragen: wieviele Feinde haben wir zu bekampfen? sondern: wo sind die Feinde?

man: 'one', 'we'—the indef. pers. pron., derived from the noun Mann. muß, 3d pers. sing. present of müssen, auxiliary with infinitive, as in English: 'one must never ask'. wieviele, compound of wie 'how', and viele, plural of viel, 'many'—interrogative: 'how many?' 3u belämpsen depends on haben—as in English, 'have we to fight'. Die Feinde, English collective: 'the enemy'.

#### 3.

Bor ber Schlacht bei Jvry sagte Heinrich ber Bierte zu feinen Truppen: Ich bin euer König, ihr seid Frauzosen, bort ist ber Feind, folget mir.

ber Schlacht, dative sem. bei, local prep. 'at' or 'near'—English, of lvry'. Bierte, ordinal numeral, with article: 'the

Fourth'. seinen Eruppen, dat. plur. solget, suller som solssigt, imperat., governs dative mir: 'follow me'.

4.

Der mächtige Berferkonig Xerres schrieb an Leonibas, ben Felbherrn ber Spartaner: "Liefere bie Waffer aus."—Romm' und hole sie, war bie kurze Antwort.

mächtig 'powerful'—from the noun Macht (might). Berfettönig: compound, 'Persian King'. schiebe, past tense irreg. verb, schreiben.\* Felbherm, accus. of Felbhert, compound (field-lord): 'commander'. Liefere—aus, sep. comp. verb, ausliefern, imperat. 'give out', 'surrender'. bie Baffen: 'your arms', the article in the place of the English possessive. Komm' for somme, imperat. irreg. verb, sommen:\* 'Come and get them'.

5.

Gine ppartanische Mutter sagte zu ihrem Sohn, welcher zur Armee ging: Komme mit beinem Schilb zurud ober auf beinem Schilb.

ipartanische: sem. adj. 'Spartan'. zur, contracted for zu ber, dat. sem. ging, past tense irreg. verb, geben, here transposed in a relative clause: 'who was going'. Note again the dative with prepositions.

ß.

König Heinrich ber Bierte sagte zu seinen Truppen: Kinder, wenn ihr eure Fahne verliert, haltet euch an meisnen weißen Feberbusch; ihr werbet ihn immer auf bem Wege ber Ehre und bes Ruhmes finden.

Rinber, plural of Rinb. Benn, 'when' or 'if', connected with the transposed † verb. berliert (verlieren—irreg.) 'if you lose'

<sup>\*</sup> The student should refer to the list of irregular verbs in his Grammar, and earefully learn the conjugation of all that he meets with.

i The term transposed here expresses the position of the verb at the end of a relative, or other dependent clause. The position of the verb,—meaning its finite or inflected form, (which in compound tenses will be the auxiliary) depends upon, and hence also indicates, the construction of the sentence, and should be carefully noted always. See the rules of the Graumar, on the Order of Words.

haliet euch, imperat., irreg. verb, halten, reflexive, 'hold yourselves to', i. s. 'follow'. Hebetbusch : compound (— feather-busch) 'plume'. wertet—finden: future, 'will find'. Note position of the infin. at end of the clause. ihn, masc., refers to Hebetbusch 'it'.

7.

Sie haben einen Arzt, sagte Lubwig ber Bierzehnte zu Molière, was thut er Ihnen? Sire, antwortete Wolière, wir planbern mit einanber, er verschreibt mir eine Arznei; ich nehme fie nicht, und werbe gesund.

Bietzehnte, ordinal numeral, 'Louis XIV.' thut, 8d sing. present, irreg. verb, thun: 'what does he do to you?' einander, reciprocal pronoun, compound of ein, one, and ander, other, 'one another'. verschreibt, insep. compound irreg. verschreiben: 'prescribes'. nehme, irreg. nehmen: 'I do not take it', sie, sem. pronoun, reserring to Arznei. werbe gesund, idiom, 'get well'. Note the separated letters in nicht (gespetrte Schrift), used, like our italics, for emphasis.

8.

Als man Philipp von Macebonien erzählte, bag mehrere atheniensische Rebner Verleumbungen über ihn verbreitesten, sagte er: "Ich werbe Sorge tragen, burch mein Leben und meine Handlungen zu beweisen, daß sie Lügner sind."

All, 'as', 'when' transposes the verb eradlite, 'told'; similarly baß, 'that', the verb verbreiteten, 'were spreading'. Philipp is dative, object of eradlite, man being subject. This idiom, very frequent, is often translated by the English passive: 'When Philip was told', &c. mehrere 'several', a comparative form of mehr, used as indefinite. über, 'about', "concerning', often in this sense with the accusat. Schwerbe, &c., 'I shall take care; future. Note the idiomatic expression. Ju beweisen: 'to show', dependent infinitive. Note its position in the clause—also that of the transposed sinb: 'that they are liars'.

REMARK.—The student, with the help of his vocabulary and of his teacher, should note gradually the forms of derivation, as they occur; as, the adjective attenien; if from the noun Athenien

fer; Rediet from teben, to speak (orator); Berleumbungen from verleumben, to slander; and similarly Lügner, and Hanblungen, from lügen and handeln, &c., &c.

Also the more obvious root and form relations between the German and the English; as crajufien (tell, from 11th—tale), vers breitzen (broad—breadth, &c.); tragen, (drag, draw, draught, &c.); Leben, (life, live). Handlung, (handling—mode of action); über, (over); be-weifzen, (wise, wisdom, wit, to wit, &c.)

These subjects can be touched upon only sparingly in the Notes, and should therefore receive all the more attention in the class-room. By directing attention to them, the teacher may not only add greatly to the interest of the study, but equally aid the progress of the student, who will soon discover how closely German—at first so strange, is related to his own language.

It will add to their interest that these forms and relations belong to a side of our language (viz., the Anglo-Saxon) different from that to which the student's attention has been directed, perhaps, in the study of Latin or French, and that they illustrate, generally, the simplest and most familiar words.

9.

Ein Londoner Rathsherr bat einmal einen Schriftsteller für ihn eine Rebe zu schreiben, welche er im Rathhause halten wollte.— "Ich muß zuerst mit Ihnen zu Mittag speisen", versette er, "und sehen, wie Sie Ihren Mund aufmachen, um zu wissen, was für Worte für ihn passen."

Conboner; adjective, 'London'. Rathsberr, compound of Rath (council) genitive, and herr: 'alderman'. In Rathhause (councilhouse, or town-hall), the B is omitted. bat, past tense, irreg. verb, bitten, 'begged'. Schriftsteller, compound of Schrift (from ichreiben) and steller (from stellen, 'to put'); that is, one who puts, or makes, letters, 'an author'. The student should observe the great number and variety of compounds in German. (hold) irreg. verb. wollte, auxiliary from wollen, is here transposed by the relative welde: 'which he wished to hold, or deliver'. ju Mittag speisen, 'eat at midday', i. e. dine. The infinitives speisen and sehen (irreg.) both depend on muß. sep. compound, 'open'. um zu, 'in order to', with infinitive to wos für Worte: 'what for words'-i. e., what express purpose.

tind of words suit (for) it;—ihn, masc., refers to Munb. Note the plural Botte—in a different sense, Börter. See Grammar Note, especially, the position of the verb in the several clauses.

#### 10.

Sofrates grußte einen reichen jungen Menschen, bem et auf ber Straße begegnete. Dieser erwieberte jeinen Gruß nicht. Die Freunde des Sofrates wurden darüber aufgesbracht; er aber sagte ruhig: "Warum seid Ihr boch so boje? Daß dieser Mensch nicht so höslich ist, wie ich?"

bem, dative relative, object of begegnete: 'whom he met'. Diefer: 'this one, 'the latter'. Note the article with Sofrates. where defended; past tense passive, irreg. sep. verb, aufbringen: 'were excited' or indignant. barüber: 'thereover', i. s. 'at this'. cubig 'quietly,' here adverb, in adjective form. Barum, 'why', adverbial compound, instead of um was—see Grammar. body, 'though', 'then'—this word has a variety of meanings. boffice adj. from Hof (court) 'courteous'; 'polite': 'not as polite as I'. The term Nenick is here used contemptuously, instead of Mann.

#### 11.

Agathofles, Regent in Sizilien, war ber Sohn eines Topfers, und hatte sich aus seiner Niedrigkeit auf den Thron geschwungen. Nachdem er die Regierung erlangt hatte, pflegte er immer auf seinen Tisch unter die goldenen Gefäße irdene zu setzen, und dffentlich zu sagen, daß er ehemals solche Gefäße selbst gemacht habe.

Sizilien, 'Sicily'. hatte sich—geschwungen; plupers. irreg verbschwingen, (to swing), reflexive: 'had raised himsels.' Niedrigseit, noun abstract, from adj. niedrig, which is from nieder (down): 'out of his lowliness'. Nachden, compound of nach and dem (dative) 'after that', conjunction, transposes verb; 'after he had' &c. Regierung, from verd regieren, to rule; here, 'supreme power', or 'throne'. ersangt, insep. (tlangen: 'reached'. unser 'among': note the cases with the prepositions here. Gesäße, pl. of Gesäß (from sassen, to hold fast) 'vessels'. irden (Gesäße, understood) 'earthen ones'. zu setzen and zu sagen depend on pstepte: 'was accustomed to', &c. Note their position as here

tofore—also the inversion\* of the verb pflegte. ehemals, for merly', compound of ehe, 'befere', and Mal, 'time', genitive felbsi, 'himself', refers to et. gemacht habe: 'had made'—trans posed. The subjunctive present here indicates that the statement is referred to the speaker as then uttered by him. This conversion of mood and tense (or of mood only—see Grammar) is known as oratio obliqua, or indirect discourse.

#### 12.

Als die Armee der Perfer sich ben Thermopylen naherte berichtete man dem Leonidas, General der Spartaner, daß das heer der Feinde so zahlreich ware, daß die Sonne durch den hagel der Pfeile und der Wurfspieße verdunkelt werden wurde. "Desto besser", sagte Leonidas, "wir werden im Schatten tampfen."

fich näherte: reflexive 'approached', (neared itself to). ben Thermopylen, dat. plur. 'Thermopylee', celebrated mountain pass ir Greece, scene of the famous stand made by Leonidas against the Persians. berichtet man bem L: indef. subject, as heretofore 'L. was informed'. wäre: past subjunct., in indirect form—conversion of mood only: 'was'. Buripiefe, gen. plur., con pound of Burf (werfen, to throw), and Spief (spit): 'spears' verbunfelt werben würbe, 'would be darkened'—conditional passive Note the position, the infinitive auxiliary after the participle, and the finite auxiliary last, by transposition. Defto beffer: 'so much (the) better'.

#### 13.

Ein gewisser Professor, welcher einen jungen Mann wegen seiner unordentlichen Aufführung ausschalt, fügte mit großem Pathos hinzu: "Die Nachricht von Ihren Lastern wird Ihres Vaters graue Haare mit Kummer in das

<sup>\*</sup> By the term inversion is meant the placing of the verb before its subject, when introduced by any object, adverb, or adverbial conjunction, or by a preceding dependent clause, as here. In the regular or normal construction of a principal clause, the verb follows the subject immediately; in a dependent clause, it is transposed to the end (as has been seen already.) These terms normal, inverted, and transposed, indicating the construction of the sentence as shown by the position of the finite verb, are taken from Whitner's German Grammar, and will be used in to select

į

Grad bringen."- "Ich bitte um Berzeihung, mein Berr," erwiderte ber Zögling, "mein Bater tragt eine Berrude."

megan, prep., 'on account of', governs genitive. ausichalt, past tense, irreg. sep. verb, ausichelten: 'was scolding', transposed fügte—hinzu, sep. hinzufügen, 'added'. Haare, plural, English collective, 'hair'. um Verzeihung, 'for pardon'—i.e. 'l beg pardon'. mein Herr, simply 'Sir'. Bögling, derived from verb ziehen, zog, gezogen (to train): 'pupil', (eling, the same as in suckling, darling, &c.) trägt, third sing. present from irr. verb tragen, with modified vowel, 'wears'.

The irregular verbs will hereafter be referred to only by their infinitive, except in special cases. The student will continue to note and recite their conjugation.

#### 14)

Polykrates, ber Beherrscher von Samos, schenkte bem griechischen Dichter Anakreon eine große Gelbsumme. Dieser nahm sie an und war so dafür besorgt, daß er einige Rächte nach einander nicht schlafen konnte. Da sandte er das Gelb zurück und ließ sagen: "Das Gelb ist der Sorgen nicht werth, die es mir verursachen wurde."

Behertscher, root herr, 'ruler'. Gelbsumme, compound, 'money sum'—'sum of money.' nahm—an, sep. annehmen: 'accepted it.' 'basür, compound ba—sür, 'therefor'—i. e. for, or about it. nach einander, 'aster one another', i. e. several nights in succession. sander—senden, irreg., inverted. ließ, from lassen: 'let say'—i. e. 'sent word'. ber Sorgen, gen. pl., depends on werth: 'not worth the cares'. verursachen—from noun Ursache (cause), conditional transposed: 'which it would cause me'.

#### 15.

Ein Herr, ber einem Manne, bessen Bersprechungen er nicht recht traute, auf zwei ober brei Tage eine Guinee geliehen hatte, war sehr erstaunt zu finden, daß er ihm sein Wort sehr punktlich hielt. Als der nämliche Herr einige Zeit nachher eine größere Summe zu entlehnen wünschte, sagie der Andere: "Nein, Sie haben mich einmal getäuscht und ich bin entschlossen, baß Sie es nicht ein zweites Mal thun follen."

Ein Herr is subject to war, in normal order, being the principal clause; ber is subject to gelichen hatte, transposed; and beffen introduces a second transposed clause, included within the first, both belonging to the principal subject: 'A gentleman, who had lent, &c.—to a man whose promises, &c.—, was very much astonished,' &c. Note that the transposed hatte, and the principal verb war, are thus brought immediately together (as also wünichte and fagte, below). auf, with accus: 'for'. hielt—halten. nachher (comp. nach and her) adv.: 'some time afterwards'. entichloffen, past part. insep. entichließen: 'I am resolved'. thun follen (do shall) auxiliary transposed: 'that you shall not do it'.

#### 16.

Der englische König Georg ber Erste reiste burch ein holländisches Städtchen. Während man umspannte, setzter sich vor die Thür eines Sasthoses und forderte drei frische Sier. Als er fragte, was er für die Gier schustigei, betam er zur Antwort: "Zweihundert Gulben." — "Wie?" sagte der König ganz erstaunt, "sind denn hier die Gier so selten?" — "Um Bergebung, Sire," versetzt der Wirth mit tiefer Verbeugung, "es giebt hier Gier genug, aber Könige sind hier zu Lande so selten."

Stäbtchen: 'village', diminutive of Stabt. umipannte, sen compound verb (um, in composition, often expresses change) 'while they were changing horses'. idulbig, 'indebted' (Shule fei, pres. subj. indirect: 'what he owed for the eggs'. aur (au ber) Antwort: 'in answer'. ganz, adverb, 'entirely', 'very Um Bergebung-phrase, 'pardon'. A verb is properly much'. understood, as id bitte (I beg). Berbeugung, root beug; as in biegen, bog, gebogen; English bough, bow (a curved weapon); bou (an inclination); bow, (curved prow of a ship)—with many deri vatives in both language all containing the notion of bending, or bent. es giebt-impersonal (it gives): 'there are'. bier zu Lanbe -idior: 'in this country'.

As to the order of words, note that the dependent verb uniquante, and the principal verb feste (as also fei and befam) are again brought immediately together. This must always be the case when the dependent clause precedes, or, as in the last paragraph, interrupts, the principal one. The order of words, i. s. the position of the verb, thus always indicates the relation of the clauses, and guides to the construction of the sentence. It should therefore be constantly noted, until perfectly familiar. When the student has fully mastered the fundamental rules as to the position of the verb, as already explained, the position of the other elements should be noted and learned gradually.

#### 17.

Archimebes war ein berühmter Mathematiker zu Syratus. Bei ber Einnahme seiner Baterstabt burch ein römissches Heer war er so sehr in seine Berechnungen vertieft, baß er bas Schreien und Toben in ben Straßen nicht hörte. Ruhig blieb er vor seinen in ben Sand gezeichnesten Figuren sitzen. Zu einem römischen Solbaten, ber ihn töbten wollte, sagte er nur: "Berbirb mir meine Kreise nicht!"

Zu Sprafus: 'at Syracuse'. Einnahme, compound, (root in einnehmen, to capture): 'At the capture'. Bateritabt, compound: vertieft (root tief deep): 'buried'. 'native city'. Schreien and Toben are infinitives, used with the article as nouns: 'the out blieb er-figen, inversion: 'he remained sit cry and tumult'. gezeichneten, perf. part., dat. plur ting'; note the infinitive. zeichnen: 'before his-in-the-sand-drawn figures' i. c. 'before hisfigures(which were) drawn in the sand.' This construction with the participle is frequent, and should be carefully noted. Berbirb, imperative, perberben, vowel change. (tobt. dead): 'kill'. mir is hardly translatable: 'don't destroy my circles'.

#### 18.

Ein kleines fünf Jahre altes Mabchen liebte ihre Mutter und Großmutter gleich sehr. Un bem Geburtstage ber lettern sagte ihre Mutter zu ihr: "Wein liebes Kinb, bu mußt Gott bitten, baß Er beine Großmutter segne, und baß sie sehr alt werben möchte." Das Rind sat, ihre Mutter mit einigem Erstaunen an, welche es bemerkte und sagte: "Ei, willst bu nicht Gott bitten, baß Er beine Großmutter segne, baß sie sehr alt werbe?"— "Ad, Mutter," sagte bas Kind, "sie ist schon alt; ich will lieber beten, baß sie wieber jung werbe."

fünf Jahre altes: 'five-year-old'. gleich sehr: 'equally much'. ber lettern, gen. fem.: 'of the latter', comparative formed from lett (last). segne, subjunctive, depends on bitten: 'That He will bless—and that she may,'&c (möchte, past subj. of mögen, auxiliary—might.) Note transposition. sep. anschen. Erstaunen, properly infinitive, as noun: 'with some astonishment'. welche refers to Mutter: 'who remarked it.' lieber, comparative: 'rather'—root lieb, of lieben, to love (English, lief'). Note the distinction between bitten and beten, in meaning and conjugation.

19.

Die Einwohner einer beutschen Stadt boten bem Marschall von Türenne die Summe von hunderttausend Thalern an, damit er seine Armee nicht über ihr Gebiet marschiren lasse. Türenne antwortete den Abgeordneten: "Da Ihre Stadt nicht an der Straße liegt, auf welcher ich die Armee marschiren zu lassen beschlossen habe, so tann ich das Geld nicht annehmen, welches Sie mir andieten."

Einwohner (ein-wohnen, to dwell in): 'inhabitants'. boten-an: 'offered', sep. irreg., anbieten. Compare bieten (bid) with bitten and bamit (there-with), here conjunction, 'that,' beten, in preceding. construed with laife, subjunctive indirect: 'that he should not (let) march', i. e. 'not to march his army,' &c. laffe, causative Sebiet: 'territory', stem of verb auxiliary, omitted in English. Abgeordneten, dat. plur. perf. part. of absorbs achieten, 'to rule'. ven (to order or send off) 'deputies'. Da. demonstrative adverb 'there'; here used as relative 'as', transposes verb. schlossen habe (beschließen): 'have resolved'-transposed-governs preceding lassen (with zu), which then governs the preceding marichiren (without zu): 'on which I have resolved to (let) march the army'. Note the order of words—the governing verb follow

ing the governed. [o, here simple connective; introduces principal chause when preceded by the dependent, and inverts construction: 'I cannot accept the money'.

20.

Die Raifer Theobofius, Artabins und Honorius ichrieben an ben Prator Aufinus: "Wenn Jemand von uns ober von unferer Regierung Böfes spricht, so wollen wir ihn nicht strafen laffen. Wenn er aus Leichtsinn spräche, so sollte er verachtet werben; wenn es aus Wahnsinn geschähe, so sollte er bedauert werden; wenn es eine Beleisbigung ift, so sollte man ihm verzeihen."

Raifer, plur. (Casars): 'Emperors'. fcrieben, (fcreiben,) ir reg. oust. Brätor: 'Prætor', title of a Roman officer. Wenn: if', transposes verb-'if anybody speaks', &c. spricht, from prechen, vowel change. Böjes, neut. adj. as noun: 'evil'. itra. fen laffen, causative: 'we will not have him punished'. Leicht: fun (light-sense) 'thoughtlessness'. fprache, past subj., fpreden, conditional: 'should speak'. verachtet werben, infin. passive: 'be despised'. geschähe, past subj. geschehen: 'if it should occur'. Beleibigung (beleibigen, from Leib, pain): 'insult'. follte man, translate passive: 'he should be pardoned'.

#### 21.

Der Herzog von Offona, Vicefonig von Neapel, mar an einem hohen Feiertage auf die Galeeren des Königs von Spanien gegangen, um ein Recht auszuüben, welches er hatte, einen Stlaven in Freiheit zu seben. Er befragte mehrere berselben, welche Alle sich bemühten, sich zu entschuldigen, und ihn von ihrer Unschuld zu überzeugen. Einer allein gestand freimuthig seine Berbrechen, indem er sagte, daß er eine noch größere Strafe verdiene. "Schicken Sie diesen schlechten Menschen fort", sagte der Herzog, "damit er nicht jene ehrlichen Leute verderbe."

berzog, (beer and ziehen, zog, gezogen) 'duke' (Latin dux, a leader); in both cases the title was originally military. Bicefönig: Viceroy', (lat., vice, instead of). mar—gegangen 'had gone', auxil

auszuliben, sep. verb, ausüben, infin. The prep. zu, inserted between the components, is to be construed with um, expressing purpose: 'in order to exercise', &c. ju feten defines bas Recht; 'of setting—at liberty'. berfelben, gen. plur .: 'of the same', i. e. 'of sich bemühten, (Mühe, trouble) transposed verb: 'exerted themselves', 'endeavored'. entschulbigen (Schulb, quilt), ent hae negative sense (English un-) 'to excuse themselves'. indem (in and bem): 'in that', 'as', 'while'; or here, 'saying that', &c. verbiene; pres. subj. of indirect construction: 'that he deserved'. jort (forth) 'away'. bamit, with subj as heretofore expresses purpose: 'in order that he may nut', &c.

#### 22.

Friedrich der Große erlitt bei Kolin eine schwere Riesberlage. Einige Zeit nachher, bei einer Beerschau, fragte er scherzhaft einen Soldaten, welcher einen tiefen Schnitt in seine Wange bekommen hatte: "Freund, in welchem Wirthshaus haben Sie diese Schramme bekommen?" "Ich betam sie", antwortete der Soldat, "bei Kolin, wo Ihre Majestat die Zeche bezahlten."

erlitt, insep. irreg. erleiben. bei, 'at'. Nieberlage (nieber and lage-a laying-down): 'defeat'. nachher, compound: 'afterwards'. Deerschau (army-show, schauen): 'review'. icherzhaft (icherz, jest), Schnitt, (fcneiben): 'cut'. Note the folhere adv.: jestingly'. lowing accus.: 'in' (into) his cheek'. In the next sentence, the dative occurs with the same preposition. Wirthshaus (landlord's-house): 'tavern'. haben-befommen, irreg.: 'did you get'-note perfect tense. bezahlten, 3d plural, construed with Thre Diajestat, according to the form of addressing royal persons.

#### 23.

Dr. Rabcliffe weigerte sich einmal, ein Honorar bafür anzunehmen, baß er einen Freund mahrend einer gestährlichen Krantheit behandelt hatte. Nach seiner Genesung überreichte jedoch ber Patient ben entsprechenden Betrag in einem Beutel, indem er sagte: "Mein Herr, in bielen Beutel habe ich bas Honorar für jeden Besuch

hineingelegt, und Ihre Gute barf meine Dantbarkeit nicht übersteigen." — Der Doktor betrachtete ben Beutel, zählte bie Zahl ber Tage und erwiberte, indem er seine Hand ausgestreckt hielt: "Nun, ich kann nicht länger wibersteben; einzeln hatte ich sie ein ganzes Jahr lang verweigern konnen; aber alle zusammen sind sie unwiderstehlich."

weigerte sid: 'refused'. Note that the German reflexive is often translated by the simple intransitive, or by the passive, in English. Conorar (Latin honorarium): 'fee'. Anzunehmen; annehmen, irreg. sep., with inserted au, 'to accept'. bafür—baß (therefor that), construed with behandelt hatte, by transposition: 'for treating' mährenb, prep. (like our during, properly partibehandling). ziple) governs genitive. überreichte (over-reached) insep., in entsprechenben, pres. part. (entsprechen, irreg. inverted: 'offered'. sep. corresponding): 'the proper sum'. hineingelegt, sep. com pound (laid-into): 'I have put', inversion. barf; auxil. bürfer (may): 'must not exceed' (overstep). ausgestredt; sep. (outstretched): 'as he held out his hand'. einzeln (ein, one): 'singly'. batte - permeigern können: 'could have refused'; batte, construed with fonnen, for gefount by attraction, governing verweigern; see Grammar. unwiderstehlich (widerstehen-to stand against): 'irreuistible'.

24.

Ein Goldmacher, welcher bem Papste Leo bem Zehnten ein Buch gemidmet hatte, worin er behauptete, daß er eine Wethode lehre, Gold zu machen, erwartete ein prächtiges Geschent bafür zu erhalten. Aber ber Papst schickte ihm nur einen großen, leeren Beutcl mit folgendem Komplimente: "Da er wüßte, wie man Gold mache, so brauche er Richts als einen Beutel, um es hineinzuthun.

Golbmacher (goldmaker): 'alchymist'. bem Zehnten, ordinal numeral: 'Pope Leo X.' worin (wherein): 'in which'. lehre prest. subj. indirect: 'that he taught'. prächtiges: 'splendid' (Eng. pretty). bafür (therefor): 'for it'. wüßte, past. subj. (willen, irreg.) indirect: 'since he knew how gold was made, (so) he needed'. Note the use of both past. and prest. subj. in the indirect form. Nichts als: 'nothing (else) than'. hineinge thus, sep. comp., zu inserted: 'to put it into'.

#### 25.

Als Darius bem Alexander zehntausend Talente anbot, bamit er Asien gleichmäßig mit ihm theilen sollte, antwortete er: "Die Erde kann nicht zwei Sonnen tragen, noch Asten zwei Könige." Als Parmenio, Alexanders Freund, das große Anerbieten hörte, welches Darius gemacht hatte, sagte er: "Wenn ich Alexander wäre, so würde ich es annehmen."— "Ich würde es auch thun," erwiederte Alexander, "wenn ich Parmenio wäre."

Darius: King of Persia, conquered by Alexander the Great. Talente: 'talents'—a sum of money. anbot, anbieten, transposes' 'offered'. bamit er—sollte: 'that he should'; i.e. 'if he would'. gleichmäßig (deriv. gleich, equal; Maß, measure): 'equally'. Anserbieten, infin. noun: 'offer'. wäre—würbe; note the conditional forms: 'If I were Alexander, I should accept it'. In the next sentence the order of the clauses is reversed, and so is not used.

#### 26.

In ber Schlacht bei Mantinea wurde Epaminondas von einem Wurfspieß tödtlich verwundet. Er ließ sich in sein Zelt tragen und fragte, ob sein Schild erhalten worsen ware. Man zeigte ihm benselben; dann erkundigte er sich über ben Stand ber Schlacht; man antwortete ihm, baß die Thebaner Sieger waren. "Ich habe genug gelebt," rief er aus, "Theben ist siegreich," und indem er bas Eisen aus der Wunde herausriß, verschied er.

wurde-verwundet, pass. : 'was wounded'. töbilich (Tob, death -tobt, dcad), here adverb: 'mortally'. ließ sich-tragen causative: 'had himself borne'. erhalten worben mare, plup, subj. pass., indirect, transposed: 'whether his shield had been saved'. benselben, masc accus refers to Schild—translate passive: 'it was shown (to) him'. erfundigte-fic, reflex. (informed himself): Stanb (stand): 'condition'.-Note accus. with über: 'inquired'. 'about'. genug (enough): 'long enough'. rief—aus, sep. flegreich (rich in victory): 'victorious'. ausrufen. sep. herausreißen, transposed by indem : 'as he drew out', or 'drawverschied insep. verscheiben, inverted : 'he expired' ng out', &c.

#### 27.

Ein Araber, ber in ber Wuste verirrt war, hatte seit zwei Tagen nichts gegessen, und sah sich bebroht, vor Hunger zu sterben. Indem er an einem jener Brunnen vorbeiging, wo die Karawanen ihre Kameele tränken, sieht er einen lebernen Sack auf dem Sande liegen. Er hebt ihn auf, er betastet ihn. "Gott sei gelobt," sagte er, "das sind Datteln oder Haselnusse." Boll von dieser süßen Hossmung, beeilte er sich, den Sack zu öffnen; aber bei dem Andlick dessen, was er enthielt, rief er auß: "Uch, das sind nur Perlen!"

Büste (waste): 'desert'. verirrt, insep. verirren: 'lost'. fett: since, i. e. 'for two days' (dative). gegeffen, irreg. effen. special irregularity; gegeffen for geeffen. Bor literally 'before', . e. 'saw himself threatened with dying (to die) of hunger'. por= meiging, sep. porbeigehen, transposed: 'as he passed by', &c. fen, causative regular verb, derived from irreg. trinfen: 'water'. sieht, sehen, vowel change, governs infinitive, 'sees-lying; Enghebt—auf, irreg. sep. aufheben. fei, imperat. (or lish participle. subj.) auxil.: 'God be praised!' bas finb: 'these are'; note the beeilte sich, reflex. 'hastened'. singular subject in German. Note the frequency of the reflexive form in German,—in English representative or passive. Anblick (anblicken, sep. to look at): 'at the sight'. bessen, mas: 'of that which'; bessen, gen. of ber, bie, bas, demonstr. pronoun; was, here relative, i. c.: 'of what it contained'.

#### 28.

Ein herr, welcher einige Leute in einem Streite trennte, erhielt einen so großen Schnitt in seinen Kopf, daß ihm ber Wundarzt sagte, daß er sein Gehirn sehen könnte. "Das ist unmöglich," sagte ber Herr, "benn wenn ich Gehirn hätte; wurde mir dieses nicht begegnet sein."

einen so großen Schnitt (a so great cut): 'so deep a cut'; note the difference of construction; also the accus. following in (into): s. e. 'on his head'. Bunbarzt (wound-doctor): 'surgeon'.

fönute past subj. indirect: 'that he could', &c. unmöglig: impossible' (root of mögen). würbe—begegnet sein, perf. conditional auxil. sein: 'if I had (any) brains this would not have happened to me.' In English have is the auxiliary where often in German, lein is used. See Grammar.

#### 29.

Duval, ber berühmte Bibliothekar Franz bes Ersten, antwortete oft auf die Fragen, die man über gewisse wissenschaftliche Gegenstände an ihn richtete: "Ich weiß es nicht."
— "Aber," jagte ihm einst ein einfältiger Mensch, "der König bezahlt Sie bafür, daß Sie es wissen." — "Er bezahlt mich für daß, was ich weiß," antwortete bescheiden der Gelehrte; "wenn er mich für daß bezahlen wollte, was ich nicht weiß, so würden die Schätze seines Landes nicht hinreichen."

Franz bes Ersten: 'of Francis the First' (King of France). Note that the name, accompanied by an adjective, is not declined. gewisse, root of wissen (known): 'certain', here indefinite. lenschaftliche, (same root): 'scientific'. Gegenstände (plural of Begenstand): 'subjects', or 'objects', i. e. to the questions which were addressed to him upon', &c. einfältige (ein-falt, one-fold) 'simple'. bafür-baß (therefor that), i. e. 'for knowing'. (Lat. simplex). bas—mas: 'that which'—'what'. Note the use of mas as relative. with indefinite antecedent, as above. bescheiben: 'modestly',-Gelehrte, past part., lehren, as noun; 'the scholar'. wollte, past. subj., wollen, auxil.: 'would pay', 'tried to pay' hinreichen (thither reach): 'suffice'.

#### 30.

Als König Wilhelm ber Oritte von England auf einem Marsch für einen geheimen Feldzug war, wurde er von einem General gebeten, er möchte ihm sagen, welches seine Absicht ware. Der König, anstatt es ihm zu sagen, fragtithn, ob er ein Geheinniß bewahren könnte. Der Genezral sagte, er könnte es. "Gut," antwortete seine Majesstät, "und ich kann ebenso gut ein Geheimniß bewahren als Sie."

geheimen: 'secret'—root heim (home); also Geheimniß (Eng. -ness).
'a secret'. er möchte (might), past subj. mögen: 'that he would 'eil him', &c. The conjunction baß (that) being omitted, the order is normal, although indirect. welches; here interrog.: 'what'. anstat: 'instead' (compound an and statt), governs infinitive, 'instead of telling him (it)'. er tönnte es: 'he could' ('it omitted), construction normal, as above. ebenso gut (even so good): 'just as well'; gut, adverb. Note that the punctuation is regularly much stronger in German than in English.

#### 31.

Ein Unglücklicher, ber wegen einer Schuld von tausend Livres zum Gefängniß verurtheilt worden war, nahte sich bem Könige Ludwig dem Neunten in dem Augenblick, als dieser Monarch in der Kirche sein Gebet verrichtete. Nachebem er die Bitte des Unglücklichen angehört, sagte der König: "Du hast einen günstigen Augenblick gewählt; ich muß mich beiner wohl erbarmen, da ich so eben zu Gott gebetet habe, sich meiner zu erbarmen. Deine Schuld wird bezahlt werden."

Unglüdlicher, adjective as noun: 'an unfortunate man'. Bum (zu bem) Gefängniß (root fang, of fangen, to eatch; hence English, fang, finger, &c.): 'to prison'. verurtheilt (Urtheil, judgment—ber often gives bad sense): 'had been condemned'. nahte sich, reflex: (neared himself to) 'approached'. Augenblid (eye-glance) 'moment'. augehört, sep. anhören, the auxil. (hatte) understood, as frequently in transposed construction: 'had heard'. beiner gen. from bu, object of reflex., mich erbamen: 'take pity upon you'. ba, as relat. conj. 'as', here transposes verb. wirb bezacht merben, future pass.: 'shall be paid'.

#### $\tilde{32}$ .

Ein Grenabier bes Königs von Preußen trug, in Ermangelung einer Uhr, eine ziemlich große Bleikugel an einer Schnur. Friedrich wurde bavon benachrichtigt. Bei ber Parabe verlangte er die Uhr bes Solbaten zu sehen, welcher sich Anfangs wehrte und zuletzt gehorchte. "Mun," jagte ber König zu ihm, "welche Stunde kann biese Uhr

anzeigen?" — "Sie lehrt mich," erwieberte ber Solbat "baß ich zu jeber Stunde bereit sein muß, für Ihre Majestät zu sterben." Friedrich, von dieser Antwort entzäckt, zieht seine Uhr heraus und giebt sie ihm.

ting, tragen, irreg. 'wore'. Ermangelung (Mangel—want): 'for want of a watch' (Uhr—hour). bavon, compound: 'of it'. becatchicktigt, (Nachtickt, information): 'was informed'. Note derive prefix and suffix. Anjangs, gen. case, as adverb; 'at first'. iich wehrte, (defended himself); i. s. 'declined'. anzeigen, sep.: 'indicate.' zieht, irreg., ziehen: present tense, as frequently in lively narrative; construe with heraus: 'pulls out'.

#### 33.

Diogenes, ein griechischer Philosoph, ging beim hellen Tage mit seiner Laterne auf bem öffentlichen Platz in Athen spazieren. Ein Neugieriger fragte ihn, warum er ein Licht trage. Ich suche einen Menschen, sagte er. Wie so? fragte man ihn. Ich sehe um mich, erwiederte er, nur Geschöpfe, welche ihren Leidenschaften und Wunsschen fröhnen, anstatt ihre Vernunft zu befragen, und ich kann nicht umhin, sie für verkleibete Thiere unter einer menschlichen Gestalt zu halten. — Sie sind nicht allzu hössich, warf man ihm ein. Das ist meine Art, erwiederte er, indem er den Zudringlichen den Rücken kehrte.

beim (bei bem-by the clear day): 'in open daylight'. gingspazieren: 'went to walk'. Meugieriger (neu, new; Gier, desire): 'an inquisitive man'—adj. for noun. trage, pres. subj. indirect.: 'why he carried'. Beichöpfe (schaffen, to create): 'creatures'. Leibenschaften (Leiben-schaft, root schaffen) dat. pl.: 'who indulge tann nicht umbin .. their passions, &c. anstatt—au: 'instead of'. (can not around; governs infin. zu halten): 'cannot help regarding them as' (holding them for). verfleibete (fleib; ver with bad sense): 'disguised'. allau, (all-too): 'very'. warf-ein, sep einmericn; indef. subject: 'some persons (or it was) objected to ben Bubringlichen, dat. plur. (ju-bringen): 'those whe were annoying him'; adj. for noun, or descriptive clause in Eng. lish.

#### 34.

Ein Bauer ging eines Tages zu seinem Nachbar, nur ihn zu bitten, ihm seinen Esel zu leihen. Dieser Nachsbar, welcher nicht geneigt war, ihm benselben zu leihen, antwortete ihm, baß es ihm sehr leid wäre, baß er ihn nicht früher verlangt hätte und baß er ihn einem Andern gelieshen hätte. Während er sich so entschulbigte, fing der Esel an zu schreien: "Ach!" sagte der Bauer, "das ist Ihr Esel, welcher versichert, daß Sie ihn einem Andern gelieshen haben; man muß gestehen, daß Sie sehr dienstserte ihm der Nachbar, "daß sie eher meinem Esel als mir selbst glauben."

cines Tages, adverbial genitive: 'one day'. benselben: 'him'—the ass. es thu set leib ware (it was very painful to him), impersonal idiom: 'he was very sorry'. sing—an, sep. ansangen: 'began to bray'. biensteriig (Dienst, service, and sertig, ready). 'accommodating'. sonberbar (sonbern, to separate, English, sunder, asunder, &c.): 'peculiar'. eher, comp. ehe, 'sooner', 'rather'. glauben governs dative of personal object. selbs belongs to mir: 'myself'—emphatic.

#### 35.

Nach ber Eroberung von Arcole burchschritt ber unermübliche Bonaparte in ber Nacht bas Lager. Er bemerkte eine eingeschlafene Schilbwache. Er nimmt ihm leise, und ohne ihn zu weden, das Gewehr weg, steht auseiner Stelle Schilbwache und wartet, dis man ihn ablöst. Der Solbat wacht endlich auf. Wie groß ist seine Verlegenheit, als er seinen General in dieser Stellung sieht. Er ruft aus: "Was sehe ich! ich bin verloren!"— "Verushige bich, mein Freund," antwortete ihm der General; nach so vielen Anstrengungen ist es einem Tapfern, wie du bist, wohl erlaubt, einzuschlafen; aber ein anderes Mal wähle beine Zeit besser."

Arrole: 'Arcola'. burchschritt, insep., burchschritten: 'walkej through'. unermübliche (mübe, tired): 'indesatigable'. einge

ichlasene, pers. part., einschlasen: 'who had fallen asleep'; n te feminine. nimmt—weg, irreg. sep. wegnehmen. ihm: 'from kim', a frequent sense of the personal dative. ohne—zu, governs infin.: 'without waking him'. steht—Schilbwache: 'stands sentinel' (as sentinel). ablöst, sep. (off-loose) 'relieve'. verioten, pers. part., versieren. ist es—ersaubt, inverted, impersonal: 'it is allowed'; or in personal construction: 'a brave man is allowed', &c

36.

Der Marschall, Prinz von Sachsen, wollte einmal einen Beweiß seiner Stärfe geben. Er trat bei einem Hufsichmied ein unter dem Borwand sein Pferd beschlagen zu lassen. Er untersuchte die Hufeisen, die man ihm darbot und zerdrach sechs davon nach einander, indem er sagte, daß sie Nichts taugten und daß man ihm bessere geben sollte. Endlich stellte er sich, als ob er passende fände, und als das Pferd beschlagen war, gab er dem Schmied zwei Sechslivvethaler. Dieser, indem er sich seinerseitstellte, als wenn er die Thaler schlecht fände, zerdrach sie vor den Augen des Prinzen, der ihm hierauf einen Louissborgab und gestand, daß er seinen Weister gefunden hätte.

Sachien : 'Baxony'. Stärfe (ftarf, strong): 'strength'. - -ein. eintreten. Suffcmieb (hoof-smith): 'farrier'-stepped into a farrier's'-note the use of bei. Borwand (vorwenden, to turn before): 'pretext'. beschlagen depends on lassen, causative, which depends on Borwand: 'of having his horse shod'; English participle. Sufeisen (hoof-irons) 'horse-shoes'. barbot, sep., barbieten, transposed. zerbrach, insep. : zerbrechen. nichts taugs ten: 'were good for nothing'. bessere, without noun: 'better stellte-sich (put himself-): 'pretended. ones'. als ob-als wenn: 'as if'. paffende, prest. part., as adj.: 'suitable ones'. fanbe, past. subj. finben. Sechslivrethaler: Thalers (dollars) of six livres (francs). feiner eits, compound advert : 'on his part'. louisb'or, a gold coin, of about five dollars. gestand, gesteben insep.

#### 37.

Der Helb Blücher reis'te, nach seiner Erhebung in ben Fürstenstand, nach seiner Baterstadt Rostod, wo er seit vielen Jahren nicht gewesen war. Gleich nach seiner Anstunft besuchte er das Grab seiner Eltern und betete bei bemselben. Dann ging er in sein väterliches Haus, um als Greis den Schauplat seiner Knabenjahre noch einmal zu sehen. Alls er sich nach seinen Jugendgespielen erkunbigte, fand er nur noch einen Einzigen am Leben. Dieser kam auf Blücher's Bitte und redete ihn beim Eintritt mit "Euer Durchlaucht" an. Da siel ihm Blücher um den Hals, drückte ihn mit Herzlichkeit an seine Bruft und sprach: "Närrischer Kerl, was fällt dir ein? Warum sollen wir und jeht anders nennen, als in unsern Knabenjahren?"

Erhebung; erheben: 'elevation'. Kürstenstanb (prince's-stand): 'to the rank of prince'. Note two senses of nach, 'after' and 'to'. Anfunft (anfommen): 'arrival'. Eltern (elders): 'parents'. Schauplat (show place) 'scene'. noch einmal (yet one time): 'once more'. Ingenbaefpielen (Jugenb and Spiel): 'playmates of am Leben (at, or in life): 'alive'. rebete-an: sep. youth'. beim Eintritt (eintreten): 'on his entrance'. laucht: 'Highness'. ihm, dat. for possessive: 'upon his neck'. fällt-ein (einfallen, to fall into): 'What are you thinking of'? Note here the use of bir, familiar. uns, reflex, for reciprocal; 'cach other'. anbers, genit. adverb: 'otherwise-than'.

#### 38.

Das Temperament Sir Jsaak Newton's soll so gleichsmuthig und janft gewesen sein, daß kein Unsall es stören konnte. Man erzählt davon folgendes merkwürdige Beispiel: Sir Jsaak hatte ein Lieblingshündchen, welches Diamant hieß. Als er eines Abends aus seinem Studirzimmer in das nächste Zimmer hinausgerufen wurde, blich Diamant zurück. Als Sir Jsaak zurücktam, nachdem er nur einige Minuten abwesend gewesen war, hatte er den Berdruß zu finden, daß Diamant ein brennendes Licht uner einige Papiere umgeworfen hatte, welche die beinahe

vollendete Arbeit vieler Jahre waren Die Papiere waren bald in Flammen, und beinahe zu Niche verbrannt. Dieser Berlust war wegen Newton's hohen Alters unersetzlich; aber ohne den Hund zu bestrasen, rief er aust: "D Diamant, Diamant, du weißt nicht, welches Unheil du gethan hast."

jou-gemesen sein (shall): 'is said to have been'. Note this use of the auxiliary. aleichmüthig (aleich, like, and Muth, mood). Unfall (un=, in bad sense, and Rall): 'misfortune'. genbes, prest. part., as adjective, without article: 'the following'. merfwürbige (markworthy): 'remarkable'. Lieblingshündchen (lieben and dimin. of Sund): 'favorite little dog'. hieß, beißen : 'was called'-'whose name was', &c. eines Abenbs, adverbial geni nächste, superlat. irreg. of nah (nach): tive: 'one evening'. abwesend (ab= and wesen, old form, seen in gewesen, &c.): 'absent'. Berbruß (verbrießen): 'mortification'. umgeworfen (um. werfen, around-throw): 'overturned'. vollendete (voll=enben, full ended)—: 'completed'. verbrannt, verbrennen: 'burnt to aslies' Berlust (verlieren): 'loss'. (singular Asche). unerfetilich (un=er= [ep:lid), un-re-set-able): 'irreparable'. weißt; wissen, irreg. heil (un-whole): 'mischief', 'harm'. gethan (thun): 'you have done'. Note the use of bu.

#### 39.

Der verstorbene General Schott, so berühmt wegen seines Spielgluck, spielte eines Abends zu Paris sehr hoch mit dem Grafen d'Artois und dem Herzog vor Chartres, als eine Bittschrift von der Wittwe eines französischen Offiziers heraufgebracht wurde, welche ihre verschiedenen Unglücksfälle darlegte, und um Unterstützung dat. Kein Teller wurde herumgereicht, und Jeder legte einen, zwei, oder drei Louisd'or hinein. Aber als er dem General vorgehalten wurde, welcher eben für einen Sah von fünfhundert Louisd'or wersen wollte, sagte er: "Halten Sie gefälligst einen Augenblick, mein Herr, dies sift für die Wittwe." Der Wurf war glücklich, und er schob sogleich das Ganze in den Teller, und schicke ihr ihn hinab.

Der verftorbene (fterben, to die) 'the deceased', 'late'. Spict. glüds (play-luck); 'success in gaming'. Grafen (dat. Graf): 'count'. b' is the French de, 'of', which, like von, is not to be translated in proper names. Bittidrift (bitten and ichreiben-begwriting): 'a petition'. beraufgebracht (beraufbringen): 'was brought Unglüdsjälle, pl. (un-luck's-falls): 'mistortunes'. legte (there-laid): 'stated'. vorgehalten (before-held): 'presented'. tben (even): 'just'. Sat (fegen, to set) 'stake'. molte (would): 'was about to'. gefälligst (gefallen, t. please), superl. adverb: 'stop a moment, if you please. idob (idieben, to shove): 'swept'. bas Gange, adj. as noun: 'the whole'. ibn refers to Teller 'sent it down to her'.

#### 40.

Währenb eines langen und muhsamen Warsches in einer durren Gegend litten Alexander und seine Armee außerst von dem Durst. Einige Soldaten, welche auf Entdeckung ausgeschickt wurden, fanden ein wenig Wasser in der Höhlung eines Felsens und brachten es dem König in einem Helm. Alexander zeigte dieses Wasser seinen Soldaten, um sie zu ermuthigen den Durst mit Geduld zu ertragen, weil es ihnen eine benachbarte Quelle ankundigte. Endlich, anstatt es zu trinken, schüttete er es auf den Boden, vor den Augen der ganzen Armee. Die Wacedonier klatschten dieser helbenmüthigen Enthaltsamsteit Beisall, dachten nicht mehr an ihren Durst, und sagten dem König, daß er sie überall hinführen könnte, wo er wolle, und daß sie nie müde würden, ihm zu folgen.

äußerst, superlat. adverb. (root, aus-out litten, irreg., leiben. -utmost): 'extremely'. Entbedung (ent-beden, to uncover): 'for Böhlung (hohl): 'holle w'. discovery', or 'to search'. (well): 'spring'. flatichten-Beifall (clapped applause to): 'ap-Enthaltsamteit (ent-halt-fam-feit-abstract plauded'—dat. object. bachten, benten: 'thought no longer derivative): 'abstinence'. of'-an with accus. object. hin, here not translated; implies direction away; überall hin: 'anywhere'. wolle, subj. of indirect construction: 'wherever he would'. würben, past. suhj

of werden, indirect: 'never became tired of following him'. Note the infin., to follow.

## 41.

Ein Bauer brachte eines Tages einen Korb voll Birnen in das Schloß eines vornehmen Herrn. Auf der Stiege fand er zwei Affen, welche wie Kinder gekleidet waren. Ihre Kleider waren sehr schön und mit Gold gestickt; sie hatten auch einen kleinen Degen an der Seite und einen Hut auf dem Kopfe. Diese drolligen Thiere warfen sich auf den Kord des Bauers, der ehrfurchtsvoll seinen Hut abnahm und sich einen großen Theil seiner Birnen nehmen ließ. Sobald der Herr den Kord halb leer sah, fragte er den Bauer: Warum hast du den Kord nicht gefüllt?"—"Enädiger Herr," antwortete der gute Bauer, "er war ganz voll; aber Ihre Herren Söhne haben ihn zur Hälfte gesleert; sie haben die Birnen nach ihrem Geschmack gestunden, und ich habe nicht den Muth gehabt, sie ihnen zu verweigern."

Stiege (fleigen, voll Birnen: 'full of pears'.-Note the idiom. an ber Seite: 'at their sides' .- Note the to mount): 'staircase'. article for possessive; also the singular, English plural. iurchtsvoll (Ehre, honor; furcht, fear (8)-voll, full): 'humbly'. fich-nehmen ließ (let take from himself): 'alabnabm, abnehmen. lowed—to be taken from him', dative. Ihre Berren Göbne: 'your (gentlemen) sons'-polite form. zur Hälfte: (to the) half'. nach ihrem Geschmad: 'to their taste', idiom. gent: 'deny', insep.: 'I did not have the courage to refuse them to them'. Note the perfect tense in German—English past.

42.

Einige Solbaten überfielen einft in einer einsamen Straße einen Nachtwächter in einer kleinen Stadt und nahmen ihm sein Gelb und seinen Rock. Er begab sich sogleich zu bem Hauptmann bes Regiments, um sich über sein Miggeschick zu beklagen. Der Hauptmann fragte ihn, ob er die Weste, welche er jest trüge, angehabt hätte,

als er von ben Solbaten beraubt wurde. "Ja, mein Herr", antwortete ber arme Kerl. "Dann, mein Freund", erwieberte ber Hauptmann, "kann ich Sie versichern, bag sie nicht zu meiner Kompagnie gehören, sonst würden sie Ihnen weber Weste noch Hemb gelassen haben."

überselen: insep., übersallen: 'fell upon'. Rachtwächter (night watcher): 'watchman'. nahmen ihm: 'took from him'.— Note again the use of the dative. begab sich: 'betook himself', 'went'. Hauptmann (head-man, captain): 'commander'. M'sgeschid: (miß and shiden—mis-sent): missortune'. um sich—zu bestagen, reslexive; English intrans: 'in order to complain'—of, &c. trüge, past subj., tragen; indirect, as also hätte: 'whether he had had on the vest which he now wore'. sons: 'else'. würden—gelassen haden; conditional persect: 'would have lest you neither—nor', &c.

#### 43.

Einige Herren von einer Bibelgefellschaft, welche eine alte Frau besuchten, um zu sehen, ob sie eine Bibel habe, wurden mit der folgenden Antwort hart getadelt: "Glauben Sie, meine Herren, daß ich eine Heidin din, daß Sie eine solche Frage an mich richten! Gehe", sagte sie zu einem kleinen Mädchen, "und hole meine Bibel aus meiner Schublade, daß ich sie biesen Herren zeige." Die Bibel, sorgfältig mit Papier überzogen, um den Einband zu schuhren, wurde gebracht. Beim Deffnen derselben ries die alte Frau aus: "Ei, wie froh bin ich, daß Sie kommen, hier ist meine Brille, die ich schon seit zwei Jahren suche, und wußte nicht, wo ich sie finden sollte."

Bibelgeselschaft: 'Bible society'. habe, prest. subj., indirect: 'whether she had'. hart (hard), adverb.: 'severely'. Heistin (sem. deriv.—in): 'heathen'. eine solche: 'such a'—note difference of idiom. Schublabe (schieben, to shove—so called because shoved in): 'drawer', so called because drawn out. bas ich—zeige, subj: 'that I may show'. sorgialtig (Sorgialt, care): 'carefully'. überzogen (insep. überziehen, over-drawn): 'covered'. Ginband (in-band): 'binding'. Beim össen, infin. as noun (at the opening of the same) 'when it was opened'—or 'on opening

it'. Brille, singular: 'spectacles'. [con—nche (seek)—which I look for already since two years, i. e. 'which I have been looking for these two years'. Note the difference of idiom. while, trreg. miffen.

## 44.

Der Prinz Conbe, welchem bas unerschrockene Benehmen eines Grenabiers bei ber Belagerung von Philippsburg, im Jahre 1734, sehr gesiel, warf ihm einen Beutel zu, indem er sich wegen der geringen Summe entschuldigte, die er enthielt, da sie eine zu ärmliche Belohnung für einen solchen Muth wäre.— Am nächsten Morgen ging der Grenadier zu dem Prinzen mit zwei Diamant-Ringen und anderen Kleinodien von beträchtlichem Werthe. "Enädiger Herr," sagte er, "das Geld, welches ich in ihrer Börse fand, bestimmten Sie vermuthlich für mich; aber diese bringe ich Ihnen zurück, da ich keinen Anspruch darauf habe." — "Sie haben sie doppelt verdient, durch Ihre Tapferkeit und durch Ihre Ehrlichkeit," sagte der Prinz, "beshalb mögen Sie sie behalten."

welchem, dat. object of gefiel, from gefallen, transposed whom, &c. In English the passive form may be preferred: 'who was very much pleased with, &c. unerichrodene, part. of erichreden, with negative prefix (unfrightened): 'intrepid'. Benehmen, infin. noun: 'behavior'. warf-ju; jumerfen: 'threw (to) him a purse' fich-entschulbigte (root Schulb; ent: has negative sense): 'while he excused himself', or 'excusing himself'. mare, subj. indirect; English indicative: 'as it was too poor a (a too poor) reward', &c. beträchtlichem; betrachten, to vermuthlich, vermuthen, to guess: 'as consider: 'considerable'. I suppose'. Anspruch; ansprechen: 'claim'. barauf: 'to them'. boppelt, adj., here adverb: 'doubly deserved'. defibalb (bek, for bessen genit, and balb, half-on this behalf): 'therefore'.

## 45.

Als Heinrich ber Vierte eines Tages ohne Gefolge mit zwei Bertrauten frazieren ging, erblicte er vier Bauern, welche beisammen franben und mit einanber sprachen; er

grußte sie zuerft. Einer ber Bertrauten machte ihm bie Bemerfung, baß es ben Bauern geziemt hatte, zuerst zu grußen, nicht aber bem Könige, ihnen zuvorzukommen. Der König aber antwortete ihm: "Es ware mir sehr leib, wenn ich nicht mehr Hösslichkeit besaße, als biese Leute; übrigens sind sie ihrer vier, wir sind aber nur unserer brei."

Sefolge, from folgen: 'without retinue'. Bertrauten, part. as noun: 'intimates'. ipagieren aina, transposed: 'was taking a walk'. mit einander: 'with one-another'. querft, qu and erft: 'first'. geziemt hätte, plup, subi, conditional: 'would have become the peasants' (dat. pl.) auporgutommen, aupor and fommen, with au inserted, governs dative, ihnen: 'to anticipate them'. mare—leib (would be painful): 'I should be very sorry'. past. subj. besigen, insep.; condition: 'if I did not possess'. übrigens, adverb from übrig: 'besides'. ihrer and unferer are both genit. plur.; English, 'there are four of them, but only three of us'.

#### 46.

Lubwig ber Vierzehnte that einst, ba er im Brett spielte, einen gefährlichen Wurf; man stritt, die Hosseute schwiesgen ganz stille. Der Graf von Grammont kam untersbessen. "Entscheiden Sie uns," sagte ber König. "Sie haben verloren," antwortete der Graf. "Ch," versetzte der König: "wie können Sie mir Unrecht geben, ehe Sie wissen, wovon die Rede ist."

"Sehen Sie benn nicht, Sire," erwieberte ber Graf, "baß, wenn ber Fall auch nur zweifelhaft mare, bie Herren

Ihnen gewonnenes Spiel gaben."

Rubwig: 'Louis. that; thun, irreg. im Brett (in the board).
'at backgammon'. gefährlich (Gefahr, danger) 'doubtful'. stritt; striten, irreg. past, with indefinite subject, man: 'a dispute arose'. Hoflente (Hof, court, and Leute, people): 'courtiers'. schwiegen, schweigen: 'were perfectly silent'. unterbessen (unter and bessen): 'meanwhile'. und, here dat., 'decide for us'. Unrecht geben (give me wrong). 'decide that I am wrong'. wodon, 'whereof' i. e., 'what the question is.' (Rebe, 'talk'.) Has; 'case'; verl

fallen, to full. auch nur, &c.: 'even only doubtful'. war subj. condition.: 'were', transposed. gewonnenes, past part. ge winnen. gäben, past subj. condition.: (would give you won game 'would decide the game in your favor'. gäben is here trans posed by the conj. bas.

#### 47.

George Fiscelle, Doktor ber Rechte, hatte vom Kaiser Sigismund einen Abelsbrief erhalten, und als zu Basel eine Bersammlung zusammen berusen wurde, begab sich ber Nechtsgelehrte dahin. Als er in den Berathungs-Saal getreten war, blieb er einige Augenblicke unentschlossen, ob er anter den Abeligen oder unter den Gelehrten Platz nehmen wollte; endlich entschloß er sich zu dem erstern. Kaum hatte es der Kaiser bemerkt, so sagte er zu ihm: Sie haubeln nicht klug, daß Sie unter den Rittern Platz nehmen; wissen Sie denn nicht, daß es nur bei mir steht, in einem Tage tausend Ritter zu schlagen, während man in tausend Jahren kaum einen Gelehrten bilben kann?

ber Rechte: 'of Laws'. Abelsbrief: 'patent of nobility'. Bersfammlung and susammen have same root: 'when a convention was called together'; passive transposed. Rechtsgesechte (Rechts, genit., and gesehte, past part—law-learned): 'lawyer'. Berathungsiaal (Rath, counsel): 'council-chamber'. unentschoffen (entschießen): 'undecided'. Plat nehmen: (whether he would) 'take his place'. entschoffich, reflex., inverted: 'decided upon the former'. bei miteht (stands with me): 'depends upon me'. [chlagen, to strike—dub (with the sword, in conferring knighthood): 'to create'. mährenb (during), here conjunction, 'while'. man, &c.: translate by passive.

#### 48.

Der Generallieutenant von der Artillerie, St. Hilare, bat ben Türenne, der vor ihm vorbei ging, eine Batterie in Augenschein zu nehmen. Indem Türenne fieht, kommt eine Kanonenkugel. Türenne fällt, und St. Hilare verstiert seinen Arm. Als bessen Sohn seinen Bater verswundet sieht, erhebt er ein Geschrei und fällt demselben

um den Hald. Der Bater heißt ihn aber schweigen, und weis't ganz gerührt auf den todten Türenne. "Da", sagte er, "weine und klage; es ist ein Berlust, der ewig zu beweinen, der unersetzlich ist."

Generallieutenant: 'Lieutenant general'. bat, bitten. ben Türenne: 'Turenne' (French Marshall)-note the article. porbei (before-by) 'who was passing along by him'. Augenschein (eyeshine) to take into view: 'take notice of'. fleht, seben: 'is looking', fällt, fallen, beijen, genit, 'his', refers to St. Hilaire. selben, dative,—him around the neck—: 'upon his neck'. beifit. irreg, beiken: 'bids him be silent'. weis't, for weiset: 'points'. gang gerührt: 'deeply moved'. ju beweinen (weinen, to weep) idion. -English passive: 'to be lamented'. unerfetlich (erfeten, to set back, restore): 'irreparable'.

## 49.

Türenne spazierte oft ohne Bebienten, und ohne irgenvein Unterscheibungszeichen. Eines Tages ging er voieiner Gesellschaft von Handwertern vorbei, welche Kegelspielten. Da sie über einen Wurf uneinig waren, riefen sie ihn, weil er einen Stock hatte, zum Nichter an. Er maß mit seinem Stocke, und gab ben Ausschlag. Derjenige, den er verurtheilte, schimpfte; der Marschall lächelte, und maß noch einmal; über diesem Geschäfte fansben ihn einige Offiziere, die ihn suchen. Die Handwerzter wurden bestürzt, da sie hörten, daß dieser Mann der große Türenne war; der Schimpfende that einen Fußfall. "Wein guter Freund", sagte ihm Türenne, "ihr hattet Unrecht zu glauben, daß ich euch betrügen wollte", und setzte seinen Spaziergang fort.

Bebienten (bienen, to serve): 'servants'. irgend ein, indef.: 'any'. Unterscheibungszeichen: 'mark of distinction'. Note the formation. Handwerkern, dat. pl. (handworkers): 'laborers'. Regel: 'ninepins'. uneinig (ein, one—not at one): 'at variance'. riesen—an, sep. anrusen, inverted: 'appealed to'. Jum Richter (for the judge): 'as judge'. maß irreg. messered'. Ausschlag (out strike): 'decision'. noch einmal (yet one time): 'once more'

Sescipates, dative (spasses): 'in this occupation'. Construe passes. 'he was sound by', &c. wurden bestürzt, past tense, passive: 'were overwhelmed'. ber Schimpsende, pres. part. as noun: may be translated by adjective clause: 'the one that abused him'. that einen Fussial (did a foot-fall): 'fell at his seet'. hattet Unrecht (had unright): 'were wrong'. Note the idiom. betrügen, irreg. (betray): 'cheat'—'that I wished to cheat you'. [epte—fort, sep. (set—forth): 'continued', in transitive sense. Spasiergang, (spasieren—gehen): 'walk'. Compare English, gang, gangway, &c.

50.

Dieser große Mann vergaß Nichts in ber Welt als nur seine eigene Berson; er mar einzig und allein mit bem Ruben feines Rachsten beschäftigt. Das Interesse feines Ronigs, feines Baterlanbes, feiner Offiziere und feiner Solbaten mar ber Wegenftanb feiner beständigen Sorg-Gines Tages bemertte er in feiner Armee einen Offizier von vornehmer Bertunft, ber aber arm und schliccht beritten mar; biefen lub er zu Tische. Rach bem Effen nahm er ihn bei Seite und fagte mit Gute gu ihm: "Ich habe eine Bitte an Sie, mein Berr; Sie werben vielleicht bieselbe etwas fühn finden; ich hoffe aber, Sie werden fle Ihrem Generale nicht abschlagen. 3ch bin alt", fuhr er fort, "nebitbem auch noch unpaglich, und tann bie raschen Pferbe nicht mehr wohl ertragen. Sie haben eines, wie ich gesehen habe, bas mir anftandig mare. Wenn ich nicht fürchtete, ein allzugroßes Opfer von Ihnen su forbern, fo murbe ich Sie bitten, mir baffelbe abzutreten." Die Antwort des Offiziers mar eine tiefe Berbeugung; fogleich holte er fein Bferd und führte es felbft in Turenne's Stall, ber ihm bes anbern Taas eines ber iconften und beften Pferbe bes Beeres gufchictte.

Dieser refers to Turenne, the subject of last paragraph. vergaß—vergessen. als nur—than—'except only'. ciuzig und allein, adverbial phrase: 'singly and solely'. Rädssen, sup. of nah, irreg., (next) as noun: 'neighbor'. ber aber: 'who however'. schlecht beritten (reiten, to ride): 'badly mounted'. sub (saben): 'him (this one) he invited to ainner' (table). Essen, infin. noun (the eating): 'after

dinner'. bei Seite: 'aside'. an Sie (to you), é. e. 'a request to make of you'. bieselbe (the same): 'it', refers to Bitte; as also sie in next clause. abschlagen, sep. irreg.: 'will not refuse it to', &c. suhr—fort (fortsahren): 'continued'—as intransitive—compare sette sort in last paragraph. ertragen (insep. irreg., to bear): 'can no longer well stand (the) fast horses'. Note the article. anständig (anstehen): 'suitable'—for me. wäre: 'would be', cond. subj. ein allzugroßes (an all-too-great): 'altogether too great a sacrisce.' abzutreten (abtreten, irreg. sep.)—würde, conditional. 'I should beg you to resign it to me'. Berbeugung (biegen, old form, beugen, to bend). selbst belongs to the subject: 'himself'. des andern Tags, adverbial gen.: 'the next 'other) dry'. zuschiefte, sep. transposed (to—sens): 'sent to bima'.

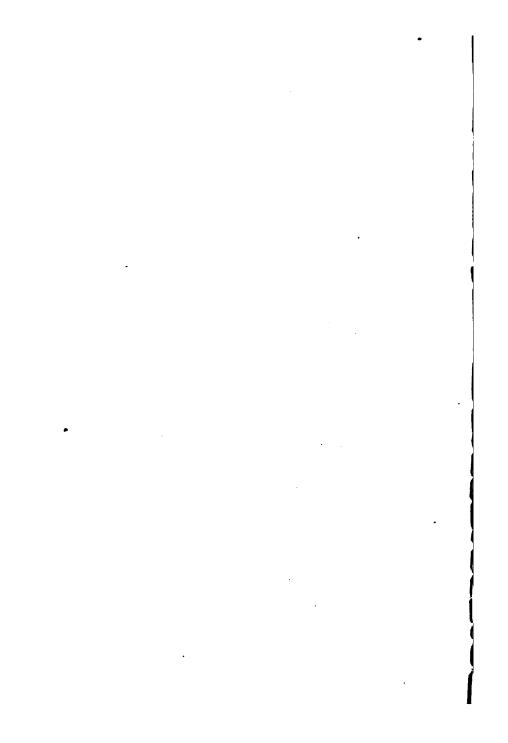

# PART II.

# Easy Anecdotes—Continued.

WITH FEWER NOTES.

(The Notes will be found at the end of the Text.)

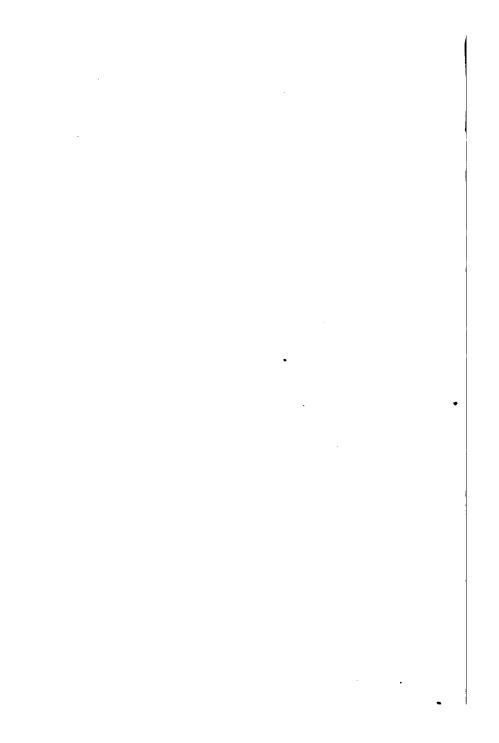

# 51. Sannt's Burechtweisung.

Kanut, ber größte und mächtigste Monarch seiner Zeit, Herrscher von Norwegen und Danemark so- wohl als von England, konnte nicht verfehlen von seinen Höflingen Schmeicheleien zu erfahren. Einige seiner Schmeichler, indem sie eines Tages in Bewunderung bider seine Größe ausbrachen, riefen aus, daß ihm Aleles möglich wäre. Hierauf soll der König besohlen haben, daß man seinen Stuhl an's Meeresuser stelle, während die Fluth stieg; und als die Wasser sich naheten, befahl er ihnen, sich zurückzuziehen und der leinimme Dessen zu gehorchen, der der herr des Weltzweers wäre.

Er stellte sich, als ob er einige Zeit in Erwartung ihrer Unterwerfung ba saße.— Als aber bas Meer noch immer gegen ihn vorrückte und anfing, ihn mit seinen 15 Wellen zu bespülen, wandte er sich gegen seine Höf= linge und bemerkte ihnen, daß jedes Geschöpf im Welt= all schwach und ohnmächtig ware und daß die Wacht bei Einem Wesen allein wäre, in bessen Händen alle Elemente der Natur wären; welcher zu dem Weltmeer 20 sagen könnte: "So weit sollst du gehen und nicht weiter;" und welcher mit seinem Winke die höchsten Hausen menschlichen Stolzes und Ehrgeizes eben machen könnte.

## 52. Das Ei des Columbus.

Pebro Gonzalez be Menboza, ber Groß-Rarbinat von Spanien, lub ben Columbus zu einem Festmahl ein, wo er ihm ben ehrenvollsten Plat bei Tische an-

wieß, und ließ ihn mit ben Ceremonien bedienen, welche in jenen kleinlichen Zeiten gegen Fürsten beobachtet wurden. Bei dieser Mahlzeit soll die wohlbekannte Anekoote von dem Ei vorgekommen sein. Ein anwesender Hökling, unwillig über die Ehren, welche dem Columbus erwiesen wurden, und eifersüchtig auf ihn, als einen Fremden, fragte ihn plötlich, ob er glaubte, daß im Falle er Westindien nicht entbeckt hatte, es keine anderen Leute geben wurde, welche der Unternehmung

fahig gemesen maren.

Auf dieses gab Columbus keine unmittelbare Ant=
15 wort, sondern nahm ein Gi und lud die Gesellschaft ein,
es auf die Spitze zu stellen. Jeder versuchte es, aber
vergebens; worauf er es ein wenig auf den Tisch schlug,
so daß er die Spitze zerdrach, und ließ es auf dem zer=
brochenen Theile stehen. Auf diese einfache Art zeigte
20 er, daß, nachdem er einmal den Weg zu der Neuen
Welt gezeigt hatte, Nichts leichter war, als ihm zu
folgen.

Diese Anetbote ruht auf ber Autorität bes italieni= schen Geschichtschreibers Benzoni. Ihre allgemeine

25 Popularitat ift ein Beweiß ihres Werthes.

# 53. General Ziethen.

Es ift wohl bekannt, daß ber verstorbene König von Preußen, Friedrich ber Große, mahrend ber vielen und langen Kriege, in die er verwickelt war, nicht nur alle Gefahren, sondern auch die Unbequemlichkeiten

5 eines gemeinen Solbaten theilte.

Einst marschirte er mit seinen Grenabier=Garben bis sehr spät in die Nacht. Endlich machten sie Halt. Der König stieg ab und sagte: es ist eine kalte Nacht, beshalb zündet ein Feuer an. Dies wurde sogleich gethan; der König hülle sich in seinen Mantel, setzte sich auf einige Holzstücke in der Nähe des Feuers niester und die Soldaten setzten sich um ihn herum.

lich kam ber General Ziethen und nahm seinen Plat ebenfalls auf einem Holzbundel. Beibe waren außerst ermübet und schliefen fanft ein. Aber der König off: 15 wete sehr oft seine Augen, und als er bemerkte, daß Biethen von seinem Site herabgeglitten war, und daß ein Grenadier eine Welle als Kopflissen unter seinen Kopf legte, sagte er mit lauter Stimme: Bravo, der alte Herr ist mube.

Balb nachher stand ein Grenadier auf, halb schlasfend, in der Absicht, seine Pfeise am Fener anzugunsben; aber er berührte unachtsamerweise den Fuß des Generals. Der gute König, der froh war, Ziethen ein wenig ruhen zu sehen, stand schnell auf, winkte mit 25 ber Hand und sagte leise: "Still, Grenadier, gieb Acht und wede den General nicht auf, er ist sehr schläfrig."

# 54. Der Maler, welcher Jedermann ju gefallen suchte.

Ein berühmter Waler bes Alterthums beschloß eines Tages, ein Bild zu malen so vollfommen, als es nur benkbar mar. Er war schon berühmt geworben und zeichnete stich in seiner Kunst auß; aber in diesem Falle versuchte er Alles, was er vorher gethan hatte, zu über= 5 treffen. Er faßte baher ben Plan, ein ganz sehler= loses Bild zu malen. Als das Bild beendet war, stellte er es auf dem Warttplate aus, und bat die Zuschauer, ihre Weinung abzugeben, indem sie mit einem Bleistift, welchen er zu diesem Zwecke dort gelassen 10 hatte, alle Fehler bezeichneten, welche sie möglicherweise entdecken könnten.

Jebermann bezeichnete bas, was ihm fehlerhaft schien; und als ber Maler Abends kam, um sein Bild nach Hause zu tragen, bemerkte er zu seinem großen Er= 15 staunen, baß beinahe jeder Zug bes Gesichtes und jede Falte bes Mantels mißbilligt worden war. Da er in= bessen von seinen eigenen Talenten eine gute Meinung

hatte, faßte er ben Muth, einen zweiten Berfuch zu 20 machen.

Am zweiten Tage stellte er wieder sein Bilb dem offentlichen Auge aus, und bat die Zuschauer, mit dem Bleistift, wie am Tage vorher, diejenigen Theile zu bezeichnen, welche sie für sehr vortrefflich hielten; aber 25 als er Abends kam, um es zu prüfen, fand er, daß bas Bublicum jeden Zug gebilligt hatte.

Dieses zeigt klar, daß Derjenige, welcher dem Einen gefällt, bem Andern mißfallen kann, und daß es für einen Berfasser, wer er auch sein mag, eine Thorbeit

BO ift, Jebermann gefallen zu wollen.

# 55. Der Derwisch.

Als ein Derwisch, ber burch die Tartarei reis'te, in ber Stadt Balk angekommen war, ging er aus Jrrthum in den Palast des Königs, da er ihn für ein öffentliches Wirthshaus, oder eine Karawanen=5 herberge hielt. Nachdem er einige Zeit um sich gessehen hatte, trat er in eine lange Gallerie, wo er seinen Reisesack niederlegte und seinen Teppich aussbreitete, in der Absicht, darauf zu ruhen, nach der Sitte der orientalischen Nationen.

10 Er war nicht lange in bieser Stellung, als er von einigen ber Wachen entbeckt wurde, welche ihn fragten, was er an biesem Orte zu thun hatte. Der Derwisch sagte ihnen, daß er beabsichtigte, in biesem Karawanenhaus seine Nachtherberge aufzuschlagen. Die Wache 15 ließ ihn in einer sehr aufgebrachten Weise wissen, daß haus, worin er war, des Königs Palast wäre.

Es geschah, daß der König mährend des Wortwechsels selbst durch die Gallerie ging, und indem er über den Jrrthum des Derwisches lächelte, fragte er ihn, 20 wie er möglicherweise so dumm sein könnte, daß er einen Palast von einer Karawanen-herberge nicht unterscheiden könnte. "Sire," sagte ber Derwisch, "erlauben Sie mir, Ihrer Majestät eine ober zwei Fragen vorzulegen. Wer waren die Personen, welche in diesem Hause 25 wohnten, als es zuerst gebaut war?" Der König erzwiederte: seine Borfahren. "Und wer," sagte der Derwisch, "war die letzte Person, die hier wohnte?" Der König antwortete: sein Bater. "Und wer ist es," sagte der Derwisch, "ber jetzt hier wohnt?" Der König entgegnete ihm, daß er es selbst wäre. "Und wer," sagte der Derwisch, "wird nach Ihnen hier sein?" Der König antwortete: der junge Prinz, sein Sohn. "Ah, Sire," sagte der Derwisch, "ein Haus, welches so oft seine Bewohner wechselt, und eine so 35 beständige Auseinandersolge von Gästen empfängt, ist tein Palast, sondern ein Wirthshaus."

# 56. Billigkeit.

Smichtus verklagte ben Nikanor oft bei Philips pus, bem Bater Alexander's des Großen: er thue Nichts, als den König verkleinern. Alle Minister waren der Meinung, Philippus sollte den Nikanor holen und ihn nach Berdienst strafen lassen. Aber 5 Nikanor! sagte der König, einen von den wackersten Männern in Maccdonien! Ueberlegt wohl, was ihr mir rathet! wäre es nicht besser, wenn wir untersuchsten, woher dieses Mißvergnügen Nikanor's komme, ob wir nicht etwa selbst ihm dazu Ursache gegeben has den? Man untersuche, und es fand sich, daß Nikanor in der äußersten Dürktigkeit ledte, und daß Niemand so menschlich war, ihm in seiner Noth beizustehen. Der König sandte ihm ein schönes Geschenk, und Nikanor lobte nun die Güte des Königs eben so sehr, 15 als er ihn vorher getadelt hatte.

Philippus hörte oft noch gang voll Schlummer Prozesse an, und verurtheilte ben Unschulbigen, und ben Schulbigen sprach er frei, weil ihn ber Schlaf

20 hinberte, die ganze Sache zu vernehmen. Er verurteheilte einst aus eben diesem Grunde den Sachwalter Machetos, der oft Prozesse vor ihm führte. Dieser ließ sich durch den Spruch nicht irre machen, sondern schrie ganz laut: Ich appellirc! Wie? fragte Phi-

25 lippus ganz aufgebracht, und an wen willst bu appelstiren? Bon dir, König, versetzte der Sachwalter, an den machenden Philippus, der meinen Prozeß aufmerksamer anhören mird. Der König bedachte sich und fand, daß sein Urtheil ungerecht gewesen; er widers 80 rief zwar dasselbe nicht; aber er bezahlte aus seinem

eigenen Beutel so viel ber Prozeß kostete.

Gine dürftige Alte begehrte, daß er ihren Prozeß anhören und entscheiben möchte; sie wiederholte ihre Vitte schr oft, und bekam endlich zur Antwort: Er habe gar nicht Zeit, sich mit ihrer Sache abzugeben. So höre auch auf, König zu sein! schrie die Alte ganz unwillig. Philippus, ganz betroffen, verhörte nicht nur diese, sondern auch alle Anwesenden.

# 57. Cafimir, der Gerechte, Konig von Volen.

Casimir II., König von Polen, welcher im Jahre 1194 starb, und nach seinem Tode ber Ge.echte genannt wurde, bekam eines Tages einen Badenstreich von einem Ebelmanne, Namens Konarski, welchem Casi=5 mir alles Geld im Spiel abgewonnen hatte. / Raum hatte Konarski die Größe seines Verbrechens erkannt, als er die Flucht zu ergreifen sich beeilte, um sich der Rache zu entziehen; allein es dauerte nicht lange, so wurde er von der Leibwache gefangen, die ihn in das 10 Schloß zurückbrachte. Der ganze Hof war gegenswärtig und erwartete im tiefsten Stillschweigen den Ausspruch des Königs über die dem Verwegenen ges bührende Strafe. Der König redete zuerst die Hösselinge an und sagte: Das Betragen dieses Geelmannes

15 munbert mich nicht; ba er fich an bem Glude nicht

rächen konnte, so vergriff er sich an dessen Günftling; übrigens erkläre ich mich in bieser Sache allein schulz big, benn nie hätte ich burch mein Beispiel einen bem Abel so nachtheiligen Mißbrauch billigen sollen. Hierzauf wandte er sich an ben Schulbigen und setzte hinzu: 26 hier nehmen Sie Ihr Gelb zurück und geben wir beibe für immer bas Spielen auf.

## 58. Rechtschaffenheit des Jabricius.

Als die Römer mit Pyrrhus, König von Epirus, Krieg führten, kam ein Unbekannter zu dem Consul Fabricius ins Lager, und überreichte ihm einen Brief von dem Arzte des Königs, in welchem er sich andot, jeinen Herrn zu vergiften, wenn ihm die Römer eine 5 verhältnißmäßige Belohnung für den wichtigen Dienst, ven er ihnen leisten würde, versprechen wollten, indem er dem Krieg, ohne weitere Gefahr für sie, ein Ende machen würde.

Fabricius, welcher immer die nämliche Rechtschaf= 10 fenheit und Gerechtigkeit auch mitten im Kriege beibe= hielt, und wohl wissend, daß es Rechte gibt, die selbst in Rucfsicht auf die Feinde unverletzlich sein sollen, war bei einem solchen Borschlage von einem gerechten Abscheu ergriffen. Nachdem er sich mit seinem Amis= 15 genossen Emilius hierüber besprochen hatte, schrieb er eilends an Pyrrhus, um ihn zu warnen, seine Maß= regeln gegen diese schwarze Berrätherei zu nehmen.

- Nachdem Pyrchus den Brief gelesen hatte, rief er voll Verwunderung aus: Daran erkenne ich den Fa= 20 bricius; leichter wäre es, die Sonne von ihrer ge= wöhnlichen Bahn abzudringen, als diesen Römer von dem Pfade der Redlichkeit und Gerechtigkeit.

# 59. Großmuth im Angluck.

Darins, ber perfifche Konig, welcher vom Alexander überwunden und feines Reiches beranbt worben,

äußerte in bem großen Unglude, bas ihn betroffen hatte, Gesinnungen eines sehr eblen Herzens. Als man ihm erzählt hatte, wie großmuthig sich Alexander gegen die gefangene Königin und die Prinzessinnen bezeigt, streckte Darius feine Hande gegen himmel

Dund fprach folgendes Gebet:

"Ihr Götter bes Vaterlandes und ber Könige! heifet 10 mir den persischen Staat wieder aufrichten, damit ich dem Alexander die Wohlthaten vergelten könne, die er bei meinem Unglücke benen, die mir am liebsten sind, erwicsen hat. Sollte aber in der allgemeinen Veranberlichkeit der menschlichen Dinge die Zeit gekommen 15 sein, daß sich das Reich der Perser endigen soll, so lasset wenigstens keinen andern Menschen den Thron

bes Cyrus besteigen, als Alexander."

Als er nach ber letten Schlacht töbtlich verwundet auf einem Wagen kuchtete, wurde er von einigen 20 Griechen eingeholt, da er eben den Geist aufgeben wollte, und sich noch etwas zu trinken ausdat. Da ihm ein Grieche frisches Wasser gebracht, sagte er zu ihm: "Freund! dieses ist das vollste Waß meines Unglücks, daß ich dir diese Wohlthat nicht vergelten kann. 25 Alexander wird sie dir vergelten, und die Götter wers den dem Alexander, dem ich durch dich meine rechte Hand reiche, die Großmuth vergelten, die er gegen meine Mutter, meine Gemahlin und meine Kinder bes wiesen hat." Nachdem er diese Worte gesprochen, siel wo er dem Griechen in die Arme, und starb.

# 60. Rühmliche Lift.

Der Kaiser Konrab ber Dritte belagerte ben Herzog Welf von Bayern, und schlug auch die allergelinbesten, ja sogar bie allervortheilhaftesten Bedingungen zu einem Bergleiche aus. Den Ebelbamen allein, die mit bem herzoge in Beinsberg waren, erlaubte er, mit so viel, als jebe tragen könnte, aus ber Festung zu ziehen

und sich zu ben Ihrigen in Freiheit zu begeben. Die Stunde zum Abzuge war da; die Thore wurden geöff= net; man erwartete im Lager, jebe mit ihren besten Kleibern und Kleinobien kommen zu sehen; allein jebe 10 trug ihren Shemann und ihre Kinder auf ihren Schulztern, und selbst der Herzog kam auf diese Weise aus der Festung. Diese zärtlichen Mütter und Gattinnen waren nun stark genug, eine solche Last bis außer der Stadt zu tragen. Den Kaiser rührte dieses Schau= 15 spiel so, daß er vor Freude weinte, und sich mit dem Herzoge versöhnte.

## 61. Der Graf d'Aubigué.

Theobor Agrippa d'Aubigne feste in Saintonge auf Seiten ber Reformirten ben Rrieg fort, murbe aber Saintleu, ber bie tatholischen Truppen tommanbirte, erlaubte ihm auf fein gegebenes Wort. auf einige Tage nach Rochelle zu geben. Raum mar er abgereif't, fo erhielt Saintleu Befehl,, ihn mohl ge= bunben nach Burbos zu liefern. Saintleu gab ihm beimlich von biefer Orbre Nachricht. Wie erstaunte er aber nicht, ba er ben b'Aubigne gurudtehren fah. "Mein Herr," sagte b'Aubigne, "ich komme mich 10 Ihnen zu überliefern, theils weil ich Ihnen mein Wort gegeben, theils weil ich Sie fonft mit einem aramohni= ichen und graufamen Bofe compromittirt hatte. Ich weiß es, mein Tob ift beschloffen, meine Reinbe werben ihren Sag befriedigen; ich aber werbe Nichts von bem unter= 18 laffen haben, mas die Ehre und die Erfenntlichkeit von mir forbern.

# 62. Freimuthigkeit.

Die größten Männer aller Zeiten haben bie Berstellung unter bie niedrigsten Laster und bie Freimulhigseit unter bie höchsten Tugenden gesetzt. Wie sehr eble Gemuther von ber Wahrheit gerührt werben, beweis't folgende Geschichte:

Bompejus war entschlossen, die Einwohner der Stadt himera mit Feuer und Schwert zu bestrasen, weil sie es mit dem Marius gegen den Sylla gehalten hatten. Als er im Begriffe war, die Strase vollziehen au lassen, bat Sthenius, einer der Regenten der Stadt, um Erlaubniß zu reden, und sagte, nachdem er sie erhalten: Du wirst sehr Unrecht thun, wenn du so viele Unschuldige strasest, und hingegen den Schuldigen allein loslässest. Wer ist denn der Schuldige? fragte 15 Pompejus. Ich selbst, gab Sthenius zur Antwort, denn ich habe meine Mitdürger theils durch Ueberzredung, theils durch Zwang dahin gebracht, die Partei des Marius zu nehmen. Pompejus bewunderte die Freimuthigkeit dieses Mannes, und sprach deswegen 20 sowohl ihn, als die Stadt von aller Schuld frei.

## 63. Marrifde Sitelkeit.

Kallipedes, ein ehemals in Griechenland berühmter Schauspieler, sah einstmals den spartanischen König Agestlaus auf einem Spaziergange, grüßte ihn, wie einen, der mit ihm bekannt wäre, und drängte sich imsomer näher an ihn, um sich zu zeigen, und in der Hossenung, der König würde sich vor allen andern mit ihm in ein Gespräch einlassen. Da der König gar nicht auf ihn Achtung gab, so sing endlich der Schauspieler selbst an, ihn anzureden: Wiel König, kennst du mich denn nicht? "D ja," antwortete Agesilaus, "du bist ja Kallipedes der Gaukler." Er suhr gleich darauf fort, mit denen, die ihn begleiteten, zu reden, ohne weiter auf den Kallipedes zu sehen.

Demarat, ein Lazebämonier, hielt sich an bem 15 persischen Hofe auf, und machte sich so beliebt, daß der König ihn ermunterte, sich eine Gnade auszubitten. Er bat sich also die Erlaubniß aus, mit einem königs lichen Hute auf bem Kopfe durch Sardes zu reiten. Einer der gegenwärtigen Hofleute nahm ihn bei ber

Hand und sagte ihm: Demarat, dieser hut findet tein 20 Gehirn, welches er bebeden könnte, und du würdest barum nicht Jupiter sein, wenn du gleich ben Donners teil bekamest.

# R

# 64. Liebe ju feinem Stonige.

Nach bem Aufruhr zu Paris im Jahre 1588, als ber Herzog von Guise ben König aus bieser Stadt getrieben hatte, wollte ber Herzog ben Prasibenten Harlei besuchen. Dieser ging eben in seinem Garten spazieren; ließ sich aber durch die Ankunft bes 5 Herzogs und seines Gefolges so wenig stören, daß er bis an das Ende der Allee ging und den Guise nachstommen ließ. Da er endlich umkehren und dem Herzzog begegnen mußte, sagte er kurz zu ihm: Es ist eine klägliche Sache, wenn der Diener den Herrn verjagt; 10 übrigens gehört Gott meine Seele, mein Kerz dem König, und mein Körper ist in der Gewalt aller bösen Wenschen; man mache damit, was man will.

# 65. Rindliche Liebe.

Die Gesetz in China gebieten, baß Jebem, ber mit öffentlichen Gelbern untreu ist, die Hande abgehauen werden sollen. Gin Mandarin machte sich einst bieser Strafe schulbig; seine Tochter, eine schöne junge Dame wagte es, für ihren Bater zu bitten. Als sie vor dem 5 Kaiser erschien, sagte sie: Ich leugne nicht, großer Kaiser, mein unglücklicher Bater hat die Strafe verzbient, und er muß, den Gesetzen gemäß, seine beiden Hande verlieren; — hier sind sie, fügte sie hinzu, inzdem sie ihre Handschuhe auszog. "Ja, großer Prinz, diese Hande gehören meinem unglücklichen Bater; so unnütz als sie zum Unterhalte seiner Haushaltung sind, übergiebt er sie willig den strengen Gesetzen, um diesienigen zu erhalten, die uns alle, meinen Großvater,

15 meine Brüber, meine Schwestern und mich ernähren muffen." Der Bater murbe vom Kaifer um seiner Tochter willen begnabigt.

## 66. Aleiß.

Nur biejenigen Menschen bringen es in Erlernung ber Wissenschaften ober Künste zu einer vorzüglichen Größe, welche von ber Natur bie eigentlichen Gaben ober Talente bazu haben. Man erfennt aber biese 5 Gaben ber Natur an einem Triebe, ber alle hinbernisse überwindet, und an einem Fleiße, ber niemals ermübet.

Der Philosoph Gullibes, ber in Megara wohnte, tam in seiner Jugend oft von seiner Baterstadt nach 10 Athen, um ben Sofrates zu hören. Als die Athenienser aus Erbitterung gegen Megara die Verordnung gemacht hatten, daß bei Lebensstrafe tein Megarenscrsich unterstehen sollte, nach Athen zu kommen, wagte es Euklides sehr oft, in Frauenkleidern gegen Abend sich ba einzuschleichen, um den Unterricht des Sofrates zu genießen.

Ein anderer griechischer Jüngling hatte einen solchen Trieb zur Philosophie, daß er Mittel fand, die Schule des Zeno zu besuchen, obgleich er sich seinen Unterhalt 20 mit Handarbeit verdienen mußte. Denn er verdiente die Nacht über für Wassertragen und Kornmahlen so viel, als er zu seinem Unterhalte brauchte. Dieser war hernach der so berühmt gewordene Philosoph Cleansthes, der zweite Stifter der stoischen Sekte.

# 67. Das Vergnügen, Andere glücklich zu machen.

Der Herzog von Montmorenci, Sohn bes Connetable von Frankreich besselben Ramens, war einer ber schönsten Manner bes Reiches. Seine Gesichtszüge waren außerst schon und regelmäßig; Sanftmuth und Wurbe ftrahlten aus seinem Gesichte und seinem 5 ganzen Wesen; allein die Schönheit seiner Seele übertraf noch weit die seines Körpers: sein ganzes Vergnügen schien barin zu bestehen, Wtenschen glude lich zu machen. Er ließ keinen Tag verstreichen, ohne Gutes zu thun.

- Bei einem seiner Spaziergange auf bas land fiel bie Unterhaltung auf bas, mas bes Menschen Glud Giner feiner Begleiter behauptete mit ausmacht. Recht, bag ber Mensch in ben beschränktesten Vermögens-Umftanben öftere gludlicher fei, als die Dachti= 15 gen ber Erbe. Da find Leute, bie uns Aufschluß über biefe Frage geben merben, fagte ber Bergog, indem er auf vier Ackersleute wies, bie im Schatten eines Busches ihr Mittagsmahl verzehrten. Er ging auf fie ju und rebete fie alfo an: Freunde! feib ihr glud= 20 lich? Drei von diesen Bauern antworteten: baf ihr ganger Bunich fich barauf beschränke, einige Grund= ftude, die ihr ganges Bermogen ausmachten, anzubauen und zu erhalten, und weiter munichten fie Richts. Der vierte gestand, bag jur Erfüllung feiner Bunfde 25 Nichts fehle, als ber Befit eines Uders, ber ehebem seiner Kamilie gehörte und in andere Hande gerathen mar. Run, fuhr ber Bergog fort, wenn bu ihn hatteft, marest bu alsbann glucklich? "So sehr, mein herr, als man es auf biefer Welt fein fann." "Bas foftet 30 benn biefer Uder?" "Zweitausend Franken." "Man gebe fie ihm," rief Montmorenci aus, "bamit ich heute einen Menschen glücklich mache."

## 68. Königliche Gute und Gerechtigkeit.

Der persische König Artarerzes mit ber langen Hand hatte einen Liebling, Namens Satibarzanes, welcher ihm hart anlag, etwas zu thun, was er für ungerecht hielt. Der König erfuhr, baß Satibarzanes beswegen biese Sache so ernstlich betrieb, weil ihm eine k

3

fehr große Summe Gelbes versprochen worben, wenn er sie erhalten murbe. Der König befahl also seinem Schammeister, ihm biese Summe zu bezahlen, und sagte zugleich: Nimm bieses Gelb, Satibarzanes, bas 10 ich bir geben kann, ohne arm zu werben; bas Andere aber, bas bu verlangtest, konnte ich bir nicht bewilligen, ohne ungerecht zu werben.

# 69. Eftrfurcht für das Alter.

Alle gefitteten Bolter haben bas Gefühl gehabt, daß das Alter Chrfurcht verdiene; aber die Spartaner haben, so wie in manchen andern Tugenben, so auch in dieser alle Bölker übertroffen. Es begab sich einst= 5 mals in Athen, bag ein fehr alter, aber gang gemeiner Mann in die Romovie kam, da schon alle Plate befest waren. Er fah fich überall nach einem Plate um, ohne bag Jemand fo viel Achtung für ihn bezeigte, ihm Plat zu machen. Es befanden fich aber einige 10 Spartaner bei bem Schaufpiele, die bamals als Ge= sandte sich in Athen aufhielten. Als ber Alte babin tam, wo fie fagen, stanben sie, nach ben Sitten ihrer Stabt, ehrerbietig por ihm auf, und gaben ihm ben besten und oberften von ben Platen, die ihnen ange: 15 wiesen waren. Das Bolt fah bieses, und gab, burch ein allgemeines Handeklatschen, dieser schönen That Beifall, welches einen ber Gefanbten veranlafte zu sagen: Die Athenienser wissen, was recht ist, die Spartaner aber thun es.

## 70. Der Erzherzog Ferdinand.

Als ber Erzherzog Ferbinand von Oesterreich bei seiner Vermählung mit ber Fürstin von Mobena im Jahr 1771 zu Schönbrunn war, legte man ihm bie Zeichnung einer Beleuchtung vor; er sah sie seufzenb an, und man bemerkte sogar, daß er eine Thräne im Auge hatte. Die Kaiserin, seine Mutter, erstaunte

über biese Rührung und fragte ihn um die Ursache. Ach!" antwortete der Fürst, "man hat für mich schon so manche Lustbarkeiten angestellt, und jetzt noch eine Beleuchtung! das kostet alles ungehener viel, indessen 10 es so viele Urme gibt, die der Theuerung wegen Roth seiden."

Die Kaiserin umarmte ihren Sohn und ließ ihm bas zur Beleuchtung bestimmte Gelb einhändigen. Diese Summe wurde alsbald zur Unterstützung meh- 15 rerer ehrbaren Familien verwendet, und nach dieser wohlthätigen Handlung begab sich der frohe Fürst zu seiner Mutter, indem er ausdrucksvoll ausrief: Uch Mutter, welches Fest!

# 71. Damokles.

Diefer hofmann bes Dionys von Sprafus rühmte alle Tage bie Große, ben Reichthum und bie Bracht feines Berrn. Weil bu fo bentft, fagte ber Tyrann einmal zu ihm, willft bu meine Stelle vertreten und meine Gludfeligkeit felbft empfinden? Damofles 5 nabm bieses Anerbieten mit Freuden an. Man fette ihn auf ein goldenes Rubebett, bas mit reichgeftidten Teppichen bebeckt mar. Die Schenktische maren voll golbener und filberner Gefage. Schone und prachtig gefleibete Stlaven ftanben um ihn herum, bereit ihm 10 auf jeben Wint aufzumarten. Es fehlte ihm meber an lederhaften Speisen, noch Getranten. Die Tafel mar auf's Röftlichste besett. Damofles ichwamm in Wolluft und hielt fich für den glücklichsten Menschen auf ber Welt. Auf einmal hob er bie Augen in bie 15 Höhe, und murde die Spipe eines Schwertes gewahr, bas über seinem Haupte nur an einem Pferbehaare In biefem Augenblide überlief ibn ein falter Schweiß. Alles verschwand vor seinen Augen, er sah Nichts als bas Schwert, Nichts als feine Gefahr. Er 20 bat, bak man ihn mochte geben laffen, und verlangte

nicht weiter auf biese Art glücklich zu fein. Das Leben eines Tyrannen ist hierunter sehr beutlich absgebilbet.

# 72. Freundschaft.

Damon und Pythias, welche beibe in ben Gunbfaten ber pythagorifchen Gette erzogen und burch bad geheiligte Band einer gartlichen Freundschaft mit ein= ander verbunden maren, hatten fich eine unverletliche 5 Treue geschworen. Diese murbe aber auf eine barte Brobe gefest. Giner von ihnen, ba er von bem fpratufa= nischen Tyrannen Dionys zum Tobe verurtheilt worben war, bat sich zur Inabe aus, daß man ihm erlauben wollte, eine Reise in feine Beimath zu thun, um einige 10 Angelegenheiten baselbst in Ordnung zu bringen. Er versprach binnen einer gemiffen Zeit wieber zu tom= men, mogegen fich ber Unbere großmuthig jum Burgen stellte. Die Hofleute, und besonders Dionns, mar= teten mit Ungebulb, wie eine fo außerorbentliche Be= 15 gebenheit ablaufen murbe. Der bestimmte Tag ructe heran, und da er gleichwohl noch nicht zurückgekommen war, fo tabelte ein Geber ben unbebachtsamen Gifer beffen, ber fich zum Burgen gestellt hatte. Diefer, anstatt Kurcht ober Unruhe blicken zu lassen, antwor-20 tete mit einem unverwandten Gefichte: er mare perfichert, baß sein Freund wieder komme; und in ber That langte er auch an bem gesetzten Tage und zur bestimm= ten Stunde an. Dionys, voll Bermunderung über eine fo feltene Treue, murbe baburch fo gerührt, bak 25 er ihm das Leben schenkte, und fie ersuchte, ihn als den britten Mann in ihre Freundschaft aufzunehmen.

# 73. Suwarow.

Der ruffische General Sumarom, den bie Türken und Polen, die Italiener und die Schweizer wohl kennen, hielt ein icharfes und strenges Commando. Aber was bas Bornehmste war, er stellte sich unter sein eiges nes Commando, als wenn er ein Anderer ware, und 5 sehr oft mußten ihm seine Abjudanten dies und jenes in seinem eigenen Namen befehlen, was er alsbann punttlich befolgte.

Einmal war er muthenb aufgebracht über einen Solbaten, ber im Dienste etwas versehen hatte, und fing 1C

icon an, ihn zu prügeln.

Da faßte ein Abjubant bas Herz, und bachte, er wollte bem General und bem Soldaten einen Dienst erweisen. Er eilte herbei und saate: "Der General Suwarow hat befohlen man solle sich nie vom Zorn 15 übernehmen lassen!"

Sogleich ließ Sumarow nach und fagte: "Wenn's ber General befohlen hat, so muß mon gehorigen."

# 74. Suftav III. von Schweden.

Gustav III., König von Schweben, ritt einst burch ein Dorf, wo ein artiges Bauernmädchen am Brunnen stand und Wasser schöpfte. "Mein Kind, gib mir doch zu trinken," sagte ber König. Freundlich bot ihm das Mädchen einen Labetrunk. "Du bist ein so bienste 5 fertiges, gutes Mädchen," sagte barauf der Konig; "tomm mit mir in die Stadt, da sollst du gute Tage haben." "Nein, guter Hert," erwiederte sie, "ich kann nicht von hier gehen: ich muß meine arme, franke Mutter psiegen." — "Deine Mutter?" fragte jener, "wo ist sie?" — "Hier nahebei in der Hütte," antworstete das Mädchen. Gustav ging mit in die Hütte. Hier fand er eine alte franke Frau auf bloßem Stroh liegen und ächzen. "Ihr dauert mich, Mütterchen," jagte der menschliche König.

"Ja, lieber Herr, ich bin arm und krank," sagte bie 15 Allte; "aber ich mußte vergehen, wenn mich nicht meine Tochter ba mit ihrer Hanbe Arbeit nährte und so sorg= sam pflegte. D, Gott vergelt's ihr." — Thranen rollten ihr bei diesen Worten über die hageren, bleichen Bangen, und Gustav weinte mit. Froh in diesem seligen Augenblick, daß er König war, ließ er gleich eine ansehnliche Summe Geldes zurück, wies derarmen Familie einen kleinen Hof an, versprach ihr einen les benstänglichen Unterhalt, und der Lochter eine reichsliche Aussteuer mit den Worten: "Du verdienst den besten Wann meines Königreichs, liebe Lochter, weil du deine Mutter so ehrst und liebst. Ich bin dein König."

# 75. Scipio der Jüngere.

Als der junge Scipio im römischen Lager por Ru= mantia angefommen war, um die Felbherrnftelle gu übernehmen, fand er, bag bas Beer ber lleppigfeit und ber Schwelgerei fehr ergeben mar. Er nahm begwegen B eine große Berbefferung bamit vor: er zwang Jeber= mann, alle überfluffige Gerathichaft wegzuschaffen, und nichts als einen Reffel, einen Bratfpieg und einen Wafferfrug zu behalten; er verordnete, bag man bie Mittagsmahlzeit ftebend und ohne marme Speise ge-10 nießen follte; beim Abenbessen mochte fich feten, mer ba wollte, aber man durfte nur ein Gericht von gefoch= tem ober gebratenem Fleische effen. Ginem Offizier, Namens Memmius, ber fich toftbare Gefchirre nach= tragen ließ, gab er biefen ftrengen Berweis: Du haft 15 bich mir und beinem Baterlande einen gangen Monat lang unnnit gemacht, und bir felbft für beine gange Lebenszeit Schaben gethan, ba du bich an folche über= fluffige Dinge gewöhnt haft." Go bachte ber Mann, ber Rom von seinem Untergange errettet, und zwei ber 20 gefährlichften Rriege gludlich geenbigt hat.

## 76. Scipio der Aeltere.

Nach bem Treffen bei Canna maren ungefahr feche taufend Romer nach Canufium, einer Stabt in Apu-

lien, geflüchtet, benn ber ungludliche Ausgana bes Tressens hatte einen großen Theil von ihnen klein= muthig und verzagt gemacht. Daber tam es, baf viele 5 Junglinge vom Abel, auf Anftiften bes &. Cacilius Metellus, einen Entschluß faßten, ber fur Rom febr gefährlich werben tonnte. Gie wollten namlich Italien verlassen, und ein anderes Land zu ihrem Wohnfite auffuchen. Allein fie murben von ber Ausführung 10 bieses Entschlusses zurückgehalten. Scipio, ber sich gleichfalls in Canufium aufhielt, betam bavon Nach-3mar mar biefer nachmals fo berühmte Romer Samals erft swanzig Jahre alt, und nur erft Rriegs= oberfter; beffen ungeachtet beschloß er, voll Gifer fur 15 bas gemeine Befte, jenen Entschluß auf ber Stelle zu hintertreiben. Er fprach zu ben Rriegsoberften, bie am ihn maren: "Wem bas Wohl seines Vaterlandes am Bergen liegt, ber folge mir." Alle Rriegsoberften foigten ihm.

🏏 Soaleich eilte Scivio in bas Haus bes Metellus. mo die Migverannaten versammelt maren. Mit ge= gudtem Schwerte trat er in ihre Berfammlung. erstaunten. Da rief Scipio mit brohenber Stimme: "Ich schwöre, niemals bie Republit zu verlassen und 25 nie zuzugeben, bag ein anderer Burger fie verlaffe." Sierauf wendete er fich zum Metellus und fagte: "Jest fordere ich, daß du, und ihr Alle, die ihr gegenwärtig seib, benfelben Gib schwöret. Thut ihr bas nicht, fo werbe ich euch alle tobten." Furcht und Scham be= 30 meisterten sich aller Anwesenden. Sie ichmoren, wie es Scipio verlangte, und übergaben fich feinem Schute. Durch biesen patriotischen Gifer wendete Scipio von feinem Baterlande eine Gefahr ab, die größer und ver= berblicher werden konnie, als alle vorher verlorenen 35 Erhlachten.

GEO. S BRYAN.

## 77. Andolph von Sabsburg.

Als Rubolph von Habsburg einst in Nürnberg mar, klagte ihm insgeheim ein Kaufmann, baß er feinem Wirthe baselbst, ber als sehr reicher Kapitalist bekannt war, 200 Mark Silber aufzuheben gegeben, die dieser jest empfangen zu haben leugne. Rubolph fragte nun, in was für einem Sac bamals bas Silber gewesen, und verstedte den Kausmann.

und versteate den scaufmann.

Balb barauf kamen mehrere Bürger, und unter solechen — was er schon voraus wußte — auch jener Wirth zu ihm, ben er sonst wohl kannte. Der König sing an, mit ihm zu schezen, und ba ber Wirth eine sehr schone Mütze nach ber damaligen neuen Wobe auf bem Kopfe hatte, so zog ber König ihm dieselbe mit den Worten herunter: die Mütze sei so schon, daß er sie haben müsse. Wer war nun stolzer als unser Wirth! Aber das Ding war anders gemeint. Der König schickte nun mit dieser Mütze, statt eines Kennzeichens, heimelich Jemand zu bessen Frau, um ihr im Namen ihres Mannes zu sagen, daß sie diesem sogleich den und ben

20 Sad mit Silber schiden sollte.

Die Frau, ohne etwas Arges baraus zu ahnen, lieferte sogleich ben Sad ab. Der König wies ihn nun bem Kaufmanne vor, und dieser erkannte ihn sogleich für den seinigen. Nun legte der Könia Sad

gietch für ben feinigen. Run legte ber Konig Saa 25 und Gelb auf die Seite, und rief in Gegenwart des Kaufmanns den Wirth herein. Der Wirth leugnete kühn Alles hinweg. Der Kaufmann blieb ein für allemal bei seiner Behauptung. Doch wer schilbert die ungeheure Bestürzung des Wirths, als plötzlich

30 Rubolph ben Sack mit bem Gelbe hervorbrachte, und ihu so, ohne baß weiter ein Widerspruch Statt sand, bes schänblichen Betrugs überwies.

Der Kaufmann erhielt sein Gelb zurud, und bem schwerreichen Wirthe warb zur Strafe ein Theil seines

85 lleberfluffes an eblen Metallen abgenommen.

#### GERMAN READER.

#### 78. Mäßigkeit.

Alexander hatte auf seinem Zuge nach Asien ber Aba, Königin von Sarien, verschiedene wichtige Dienste erwiesen, wosur sie sich auf alle mögliche Art gefällig gegen ihn bezeigte. Einstmals schiebte sie ihm versichiedene Arten von Erfrischungen, allerlei Lecterbissen 5 und einige Köche, die für die besten gehalten wurden. Alexander nahm diese Geschenke nicht an, sondern ließ der Königin sagen: Sein Hosmeister Leonidas habe ihn ehebem schon mit den besten Köchen versehen, ins dem er ihn gelehrt habe, des Morgens ganz früh 14 aufzustehen und zu arbeiten, um des Mittags mit gustem Appetit zu essen, und des Mittags mäßig zu sein, um sich ein wohlschmeckendes Abendessen zuzus bereiten.

Es ift feltfam, bag bie Unmäßigfeit, bie boch fo 15 offenbar verschiedene moralische und politische Unord= nungen nach fich zieht, bei einigen Bolfern wirklich für eine Eigenschaft gehalten worden ift, beren man fich zu rühmen hatte. Man jagt, bag Darius, bes Hystaspes Sohn, König von Bersien, in seine Grab= 20 schrift habe segen laffen, daß er ein ftarter Trinker Der jungere Cyrus gab unter anbern gewesen. Grunden, momit er bemeisen wollte, bag er bes perfiichen Thrones murbiger fei, als fein alterer Bruber, auch diesen an, daß er mehr trinken konne. mofthenes beurtheilte biefe vermeintlich gute Gigen= ichaft aus bem rechten Gesichtspuntte. Als man ben Ronig Philipp in Macedonien bieferhalb lobte, fagte ber Rebner, daß diefes gar teine Gigenschaft eines Ronigs, sonbern eines Schwammes fei.

Da die Bebienten bes Chrus ihn im Felbe fragten, was man ihm zur Mittagsmahlzeit bereiten solle, antewortete er: "Brob; was das Trinken betrifft, so benke ich bis Mittag an ben Fluß Tigris zu kommen."

2#

#### 79. Pyrrhus.

Mls Pprrhus, Ronig in Gpirus, fich ju einem Rriege gegen bie Romer ruftete, fiel zwischen ihm und feinem Minifter Cineas folgendes Gefprach por:

Die Römer find amar fehr machtig, Cineas. 5 und haben ichon viele Bolfer übermunden und ihrer Berrichaft unterworfen; boch will ich hoffen, bag bie Gotter bir ben Sieg verleihen merben. Wenn bu fie nun übermunden haben wirft, mas mirft bu her= nach beginnen?

Pnrrhus. Alsbann werbe ich nach Sizilien 10 hinüberschiffen, und mit ben römischen Solbaten biefe

Infel erobern.

Cineas. Und wenn wir bann Sizilien haben

werben, mas wirft bu hernach unternehmen?

Borrhus. Nach Ufrita überfeten, Rarthago 15 und die bortigen Länder erobern.

Cineas. Und wenn bu nun Alles wirft erobert haben, mas zu erobern ift, mas bann?

Borrhus. Alsbann wollen wir und zur Rube

20 begeben, und uns gute Tage machen.

Cincas. Wenn biefes beine lette Absicht ift. mas hindert bich benn, jest gleich anzufangen, ba bu als ein reicher und machtiger Ronig es thun tannft ? Warum willft bu burch fo viele Muhe und Gefahr 25 und burch fo viele Gewaltthatigfeiten bas fuchen, mas du icon haft?

#### 80. Edles Bertrauen.

Gubamibas, ein Korinther, hatte zwei Freunde, ben Rarirenes von Syzion, und ben Arethus von Ro= rinth; biefe Beiden maren fehr reich und er fehr arm. Er ftarb und hinterließ Nichts, als eine Mutter und 5 eine erwachsene, aber noch unverheirathete Tochter Man fand ein Testament auf feinem Bette, welches er kurz por seinem Ende geschrieben hatte, bessen Inhalt Bielen ungereimt schien. "Ich hinterlaffe bem Arethus meine Mutter, sie zu ernähren und ihre Stütze in ihrem Alter zu sein; bem Karirenes meine 10 Lochter, sie zu verheirathen und ihr eine anständige Aussteuer zu geben. Sollte Einer von ihnen sterben,

fo fete ich ben Unbern an feine Stelle."

Seine beiben Erben nahmen biese Bermächtnisse mit der größten Zufriedenheit an. Karixenes starb 15 fünf Wochen hernach, und Arethus trat, nach dem Willen seines Freundes, in des Berstorbenen Stelle. Er ernährte die Mutter, war ihr Freund in ihrem Alter, theilte seine funf Talente unter seine eigene und seine ererbte Tochter, und verheirathete Beibe an 20ceinem Tage.

## 81. Paterlandsliebe des Jabricius.

In bem Kriege mit Bprrhus, Konig von Epirus, geichneten fich bie Romer burch Tapferfeit und Groß= muth vorzüglich aus; insbesonbere that bies Cajus Kabricius Luscinus, ein alter Senator, ber mit Wenigem zufrieden lebte, sein Vaterland liebte und 5 Muth und Entichloffenheit befag. Nach bem Treffen bei Heraclea, in Lucanien, murbe er, nebst zwei an= beren Römern, zu Pprrhus geschickt, um bie Auslofung ber Gefangenen zu bewirten. & Der Ronig, eben so stolz als großmuthig, und hitiger beim Entwurf 10 eines Planes als beharrlich bei ber Ausführung besselben, empfing die römischen Gesandten sehr freunds schaftlich. Er hoffte, baß sie ihn um Frieden bitten mürben. Denn obgleich er bei Beraclea burch feine Elephanten gesiegt hatte fo mar er boch burch feinen 15 eigenen Berluft von ber Tapferfeit der Römer fo fehr aberzeugt worben, bag er jie ju Freunden gu haben munichte. Ingwischen rebeten die Gefandten nur von ber Auslöfung ber Gefangenen, und Pyrrhus zeigte fich geneigt zu willfahren.

Darauf unterrebete er sich insgeheim mit bem Rabricius. Er batte gebort, daß biefer Romer fehr arm mare, und fuchte nun, ihn burch viele Befchente und große Berfprechungen auf feine Geite zu ziehen; allein 25 Fabricius verachtete Beibes. Den folgenben Tag Den folgenben Tag versuchte es Pprrhus, ben Dtuth bes Kabricius burch einen ploplicen Schreden gu erschuttern. nämlich einen Glephanten hinter einen Borhang bes Zimmers. Auf ein gegebenes Zeichen mußte bas Thier 80 ein grafliches Gefdrei erheben, und feinen Ruffel um ben Ropf bes Kabricius schlingen. Mber ber recht= Schaffene und entschloffene Fabricius blieb unerschut-Lächelnb fagte er jum Ronige: "Weber bas Golb, bas bu mir geftern boteft, noch ber Glephant, 35 womit bu mich heute zu erschrecken sucheft, fann mich jur Untreue gegen mein Baterland bewegen." Berührt über so viel Gbelfinn, gab ihm Pyrrhus viele pon ben Gefangenen ohne Lofegelb gurud.

#### 82. Joseph der Zweite.

Als ber Kaiser Joseph II. einst in ben Straßen Wiens spazieren ging, tam ein zehnjähriger Knabe, ber ihn nicht tannte, auf ihn zu, und bat ihn ängstelich: "Ach, lieber Herr, um Gotteswillen, schenten Seie mir einen Gulben!"

"Einen Gulben?" fragte Joseph etwas verwunbert.

"Noch nie habe ich gebettelt," stammelte ber Anabe, und bie heißen Thränen ftürzten ihm aus den ehrlichen Augen, 10 "aber meine arme Mutter ist sterbenstrauf und ich wollte einen Arzt suchen."

Joseph erkundigte sich hierauf nach Namen und Wohnung, reichte den Gulden dar, und der Knade stog wie ein Pfeil davon. Der Kaiser aber eilte un= 15 terdessen sogleich nach dem bezeichneten Hause, stieg eine dunkle, schmale Treppe hinauf, und erblicke nur

auf einem elenben Lager eine achzende Kranke, die sich kaum noch aufrichten konnte, um ihn zu fragen, ob er etwa ber Arzi sei?

"Der bin ich!" antwortete Joseph, ließ sich nun 20 bie Krantheit und die ganze Geschichte der verarmten Wittwe erzählen, und tröstete sie dann mit guter Possinung zu Gott, der ja öfters Hilfe sende, wo man es am wenigsten erwarte, der die Seinen nicht verlasse und auch für sie, die arme, tranke Wittwe, väterlich forge. ADarnach riß er ein Stücken Papier aus des Knaben Schreibebuch, weil kein anderes Material vorhanden war, schrieb — wie er sagte — ein Recept, und entfernte sich dann mit den Worten: "Für jett leben Sie wohl! Ich hosse, due Dienste thun wird!"

Wenige Minuten nachher kam ber Sohn mit freudisger Haft zuruck und rief ichon in ber Thure: "Ich bringe einen Arzt! Ich bringe einen Arzt! Und ber Arzt! Und ber Arzt trat auch sogleich herein. Die Kranke aber 35 wußte es sich nicht zu erklären, wie nun mit einem Male zwei Aerzte sie in ihrem elenden Kämmerlein besuchten, bis ihr Sohn den ganzen Borgang erzählte, und man nun vermuthete, daß der unbekannte Mann, welchen der Knabe um eine Unterstützung angesteht 40 hatte, zufälligerweise gleichfalls ein Arzt gewesen sei.

Der zweite Arzt war nun aber boch neugierig, zu erfahren, wie sein College sich nenne, und was er verschrieben habe, ließ sich bas Blättchen zeigen und rief aus in höchster Ueberraschung: "Solche Recepte 45 können wir übrigen Aerzte Wiens nicht schreiben. Dieser Arzt ist der Kaiser seines nicht schreiben. Dieser Arzt ist der Kaiser kaffe hat Ihnen der gute Kaiser hier vorläufig verschrieben."

Wer schilbert bas Erstaunen, die Rührung, die 50 Freude, den Dank der Wittme und des Sohnes! In Rurzem stellte der Arzt sie wieder her. Der menschen= freundliche Joseph aber verordnete zur Nacheur einen

jährlichen Gnabengehalt von 150 Gulben, und ließ ben 55 gutgesinnten, hoffnungsvollen Knaben zum wackern Mann erziehen.

# 83. Edelmuthige Freundschaft des deutschen Kaisers Karls V.

Als Karl V., welcher später beutscher Kaiser wurde, nach dem Tode seines Grokvaters, des Königs Ferdisnand, nach Madrid reis'te, um von dem Königreich Spanien Besitz zu nehmen, hatte er einen französischen Grafen, de Bossu, in seinem Gefolge. Die ungeswöhnliche Größe dieses jungen Mannes, seine körpersliche Gewandtheit, welche ihn zum trefflichen Reiter machte, seine zuvorkommende Dienstbestissenheit und seine andern liebenswürdigen Gigenschaften hatten ihn dem Kaiser so lieb gemacht, daß er immer bei ihm bleisben mukte.

Einst hatte Karl eine große Jagdpartic veranstaltet und setzte einem Eber tief in den Wald hinein mit solcher Hibe nach, daß er den Weg versehlte, und Niemand 15 ihm zu folgen wagte, als de Bossu. Aber dieser Mann hatte das Unglück, sich an einem vergisteten Dolche zu verwunden, welchen er nach damaliger Gewohnheit der spanischen Jäger bei sich trug. Sobald Karl das Blut bemerkte, welches sein Liebling verlor, fragte er ihn 20 erschrocken, ob der Eber ihn verwundet habe. Der Eraf erzählte, was ihm begegnet wäre und fügte bei, daß er Niemand als sich selbst Vorwürse zu machen habe.

Der König kannte sehr wohl die töbtliche Wirkung 25 bes Giftes, sobald es in's Blut übergegangen ware. Um seinen Liebling zu retten, bachte er nicht an die eigene Lebensgefahr; sprang vom Pferbe, befahl auch dem Grafen abzusteigen und sich ganz seinem Willen zu unterwerfen. Der Graf machte zwar Einwendungen; 30 aber der König beharrte auf dem edeln Entschlisse

seinem Freunt bas Leben zu retten, ober mit ihm zu sterben. Er riß bie Kleibung von ber Wunde weg, jog bas Blut zu wiederholten Walen aus und spie es weg. Diese entschlossene und hochherzige Handlung belohnte ben königlichen Freund mit ber Freude, sei= 88 nem Freunde das Leben gerettet zu haben, ohne nach= theilige Folgen für das seinige.

Wer follte nicht biefe mabre, aufopfernbe Freunds ichaft eines ber muchtigften herricher ber Erbe be-

munbern!

#### 84. Aneigennühigkeit.

Ein gemisser Berfer, ber von seinem Könige abgefallen und mit vielem Gelbe fich nach Athen geflüchtet batte, murbe in biefer Stabt von einigen gewinnsuchtigen Menschen beunruhigt. Er nahm beghalb seine Ruflucht zu Cimon, bes Miltiabes Sohn, ber bamals ber angesehenste Burger mar, und einen großen Gin= flug auf bie Regierung bes Staates hatte. Als er in Cimon's Saus getommen, ließ er in bem Borgimmer amei Schalen nieberfeten, bie eine mit filbernen, bie anbere mit golbenen Münzen angefüllt. Als Cimon 10 bieses sah, lachte er, und sagte zu dem Perser: "Willst bu ben Eimon lieber zu einem Miethlinge ober zu einem Freunde haben?" "Bu einem Freunde," fagte ber Perfer; worauf Cimon antwortete: "So nimm bann bieses wieber mit bir; benn ba ich bein Freund 15 fein foll, fo merbe ich mich beines Gelbes bebienen, fo= R bald ich es nothig haben werbe."

Philopomen, ber lette Held, ben Griechenland hers vorgebracht hat, wurde sowohl wegen seiner Klugheit und seiner Heldenthaten, als wegen seiner großmuthis gen Uneigennützigkeit sehr hoch geschätzt. Als er einste mals ben Lazebamoniern einen sehr wichtigen Dienst geleistet hatte, faßten sie einen öffentlichen Beschluß, ihm ein großes Geschent an Gelb zu machen. Sie

25 fcidten auch einige Ceute ab, bie ihm biefes Gelb bringen follten.

Allein die Shrfurcht, welche man wegen seiner Uneigennütigkeit für ihn hatte, war so groß, daß keiner von den abgeschickten Lazedämoniern den Muth hatte, 80 von diesen Geschenken ihm Etwas zu sagen. Sie wandten sich endlich an einen gewissen Timolaus, der mit Philopömen in guter Bekanntschaft stand, das Geschent zu überbringen.

Dieser kam also nach Megalopolis, und kehrte bei 85 Philopomen ein. Als er aber jest fah, wie ernsthaft Philopomen in feinem Befen, wie fparfam im Effen und Trinken, wie einfach in seinen Sitten er mar, und baraus seine Uneigennützigkeit erkannte: so that er bek Geschentes teine Ermahnung, sonbern erbachte einen 40 Bormand feines Besuches, und ging wieber bavon. Eben biefes wiberfuhr ihm, als er bas andere Mal wieber abgeschickt murbe. Er reifte nachher zum britten Mal zu Bhilopomen, und that fich recht Gewalt an, feine Sache endlich anzubringen. Philopomen hörte 45 ihn gang geneigt an, ging aber barauf felbst nach Lagebamon, und gab ben Spartanern biefen guten Rath: Berfuchet nicht, eure guten Freunde zu bestechen, ba Ihr ihre Hilfe umsonft haben konnt; erkaufet ober ge= winnet die Bojen mit Geld, bamit Ihr fie ruhig machet. 50 Es ist besser, bag man bie Feinbe, als bag man bie

#### 85. Sparsamkeit und Genügsamkeit.

Freunde ftumm mache.

Man hat bemerkt, daß die größten Männer sich burch Sparsamkeit, Genügsamkeit und eine harte und strenze Lebensart von andern unterschieden haben, und man muß entweder annehmen, daß eine solche Lebense art große Männer hervorbringt, oder daß große Tugend und Verdienst vorzüglich auf eine solche Lebensart fällt. Die größten Kömer waren Marius Kuriuß

bie Scipionen, die Katonen, die alle zugleich Muster ber Genügsamkeit und Eingezogenheit gewesen sind. Wenn diese Tugenben aust einem Staate verschwunden 10 sind, so werden auch schwerlich große Männer in bemstelben anzutreffen sein.

Alle Geschichtschreiber kommen barin überein, baß Athen nach bem peloponesischen Kriege keine so großen Männer mehr gehabt als vorher. Man weiß aber 15 auch, baß bie Athener niemals so herrlich gelebt, so viele Feste und Lustbarkeiten gehabt, als nach jenem Kriege. Ihre wichtigsten Berrichtungen waren, die Schauspiele zu besuchen; und ihre größte Sorge, Gelb genug zu haben, um Dichter und Komödianten zu bes 20-zachleu.

Unter die größten Manner, die Griechenland hervorzgebracht hat, gehören ohne Zweifel Epaminondas und Pelopidas. Der erste war arm und blieb es gerne, und aus Wahl; benn Pelopidas, welcher sehr reich 25 war, konnte ihn niemals bereden, an seinem Reichthume Theil zu nehmen; daher suchte Pelopidas, ihm an Armuth gleich zu werden, und war in seiner Kleizdung, im Essen und Trinken, ebenso einsach und mäßig, in harter Arbeit ebenso unverdrossen, und in den wich 30 tigsten Nemtern ebenso eistrig und redlich, als sein Freund. Ja, er hielt sich's für eine Schande, mehr als der ärmste Thebaner an seinen Leib zu verwenden.

Marius Kurius hatte die Samniter in verschiedenen Treffen überwunden, und sie sahen sich verloren, wenn 35 sie biesen Mann nicht gewinnen könnten. Sie schicketen eine Gesandtschaft an ihn, und ließen ihm große Geschichente andieten. Die Gesandten, die ihn an seinem Herde, bei einer selbst zubereiteten Mahlzeit von Rüsben fanden, wurden kurz mit diesen Worten abgewies 40 sen: "Der, welcher sich mit einer solchen Mahlzeit bes gnügt, braucht weder Golb noch Silber."

## 86. Ein edles großmuthiges Berg.

Die Etsch (Adige, ein Fluß in Stalien,) hatte bei einem Eisgange die Brude zu Berona mitgerissen, und nur ben mittlern Bogen stehen lassen, auf welchem ein kleines Haus stand, das von bem Zoll-Erheber und

5 seiner zahlreichen Familie bewohnt mar.

Gine Menge Menschen blieben an bem Ufer mußige Zuschauer ber verzweiflungsvollen Lage biefer Unglud= lichen, die mit ausgespannten Armen um Hilfe schrieen. Die Beftigfeit bes Stromes gerftorte gufebende bie 10 Pfeiler bes Bogens, und jeber Augenblid beichleunigte Den Untergang biefer Familie IIn biefer Gefahr fette ber Graf von Spolverini eine Börse von 100 Louis= b'or für benjenigen aus, ber ben Muth haben murbe, biefe Ungludlichen zu retten. | Man mar babei ber Be-15 fahr ausgesett, von bem Strome fortgeriffen zu werben, ober ben zertrümmerten Bogen bei ber Anlandung über sich her einstürzen zu sehen. Da bietet sich ein Bauer an, er besteigt ein Schiff, erreicht burch startes Rubern die Mitte des Stroms, landet an und wartet 20 unten an bem Hause bis die ganze Familie, Vater, Mutter, Kinder und ein Greis sich an einem Seile in bas Schiff herunter gelaffen hatten. "Faffet Muth!" fagte er hierauf, "nun feib ihr gerettet." Er rubert auf's Nene, übermaltigt bie Beftigkeit ber Bellen 25 und erreicht siegreich bas Ufer.

Der Graf will ihm die versprochene Belohnung geben. Ich vertaufe mein Leben nicht, sagte der Landmann; meine Arbeit ist hinreichend, mich, meine Frau und meine Kinder zu erhalten; geben Sie das Geld 30 dieser unglücklichen Familie, die dessen mehr bedarf als ich. Der Graf Spolverini hat ohne Zweisel eine schöne Handlung verrichtet, 100 Louisdor für die Rettung des Lebens dieser Unglücklichen aufzuopfern; er sette jedoch nur Geld aus, indessen der Bauer sein Le-85 ben aussetze, und hernach das Geld, zum Bortheile ber Verungludten, großmuthig ausschlug. Welche Ershabenheit bes Gefühls! wie groß war aber auch seine Freube, nachdem er so fraftig an dem Glude dieser Fasmilie gearbeitet hatte!

## 87. 5ofon.

Solon, einer ber berühmtesten unter ben sieben Weltweisen Griechenlandes, kam, nachdem er zu Athen neue Gezehe eingeführt hatte, nach Sarbes, und wurde baselbst auf eine ben Ruhm eines großen Mannes würzbige Art aufgenommen. Der Fürst erschien unter Bes gleitung eines zahlreichen Hofes in dem völligen Glanze derköniglichen Würde, und in den prächtigsten Kleidern, die von Gold und Ebelsteinen blitzten. So neu dem Solon auch dieser Anblick war, so schien er doch dadurch gar nicht gerührt, und dieser erste frostige 10 und gleichgültige Zutritt machte dem Krösus eben keinen vortheilhaften Begriff von seinem Gaste.

Er befahl hierauf, man sollte ihm alle seine Schätze, bic Kostbarkeit und Pracht seiner Zimmer und seines Hausraths zeigen. Auch babei blieb ber Philosoph 15 aleichaultig.

Da Solon Alles gesehen hatte, führte man ihn zum König zurück. Krösus fragte ihn, wen er wohlauf seinen verschiedenen Reisen gefunden habe, den er für wahrhaft glücklich halte? Das ist ein athenischer Bürger, Na= 20 mens Tellus, ein sehr ehrlicher Mann, antwortete Solon. Er ist niemals in seinem Leben dürftig gewesen, hat sein Baterland in einem blühenden Wohlstande gesehen, hat Kinder hinterlassen, die von Jedermann hochgeschätzt werden, auch das Vergnügen gehabt, Kin= 25 bestinder zu erleben, und ist endlich den rühmlichen Tod für's Vaterland gestorben.

— Eine Antwort, wobei man Silber und Golb für Richts achtete, schien dem Krösus von einem Unverstande und von einer Einfalt zu zeugen, die ihres glei= 80 chen nicht hatte. In der Hoffnung, doch wenigstens

bie zweite Stelle unter ben Gludlichen zu haben, fragte er: Wen er benn nach bem Tellus am glücklichsten ge= funden? "Das maren Rleobis und Biton von Argos," 85 fagte Solon, "zwei Bruber, die ein volltommenes Mufter ber bruberlichen Freundschaft und ber Ehrerbietung gemesen maren, die man ben Eltern ichulbig ift. Als ihre Mutter, eine Briefterin, an einem boben Fefte fich in ben Tempel ber Juno begeben follte, und 40 ihre Ochsen fo lange ausblieben, spannten fie fich felbit an, und zogen ben Bagen ihrer Mutter, bis jum Tem= pel, zwei Meilen weit fort. Alle Mütter, voll Bermunberung und Entzücken, wünschten ihr dariiber Glück, baß fie folde Gohne hatte. Gie felbft, von ben ftart-45 ften Empfindungen ber Freude und Erfenntlichfeit burchbrungen, flehte bie Göttin inftanbigst an, fie mochte ihren Rindern bas beste Glud ber Menschen gur Belohnung geben. Sie ward erhört. Nach vollbrachtem Opfer fielen bie Sohne auf ber Stelle in einen 50 angenehmen Schlaf, und endigten ihr Leben burch einen fanften Tob. Bur Berehrung ihrer Frommig= feit richteten ihnen die Archiver in dem Tempel in Delphi geheiligte Saulen auf."

Krösus wurde sehr empfindlich, daß der Weltweise 55 seine Reichthumer und seine Pracht so wenig ichatte. Solon merkte das Migvergnügen, welches seine Mastigung dem Könige verursacht hatte. Er wollte ihm aber weder schmeicheln, noch weiter läftig sein, und begab sich weg, nachdem er ihm mit vieler Sanftmuth 60 einige gute Lehren gegeben hatte, die den Krösus trankten, aber nicht besserten.

## 88. Ergherzog Karl von Gefterreich.

Der Erzherzog Karl von Desterreich, bieser helbensmuthige und tugendhafte Fürst, reiste im Jahre 1800 nach Böhmen, um bei bem Heere, welches gegen bie Franzosen socht, einen Oberbefehl zu übernehmen.

Als er sich bem Schauplat bes blutigen Kampses na 5 berte, traf er viele Verwundete, die verlassen von aller Hute sich muhsam fortschleppten, und wenn noch Kräfte übrig waren, zum Theil ihre Bagagewagen selbst zogen, damit sie dem Feinde nicht in die Hände sallen möchten. Der Prinz ließ sogleich von mehre= 10 ren, gleichfalls schon im Rückung begriffenen Kanonen die Pferde abspannen und sie vor die Wagen bringen, auf welche nun die Verwundeten sich sehen mußten, und sagte: "Diese braven Männer verdienen es wohl mehr gerettet zu werden, als ein Paar Kanonen."

Sobalb ber französische Befehlähaber Moreau biese hochherzige Handlung bes beutschen Heerführers erstuhr, befahl er sogleich, ben Ocsterreichern jene verstaffenen Geschütze zuruckzugeben: "benn," sagte er, "ich will keine Kanonen haben, bie aus so menschen 20 freundlichen Beweggründen zurückgelassen worden

find."

## 89. Kosciuszko's Pferd.

Roscinsato, ber eble Pole, wollte einft einem Geift= lichen zu Golothurn einige Rlaschen guten Weines übersenden. Er mablte bagu einen jungen Mann mit Namen Zeltner, und überließ ihm fur die Reise sein eigenes Reitpferb. Als Zeltner gurudtam, fagte er: 5 "Dein Feldherr! ich werbe Ihr Pferd nicht wieber reiten, wenn Sie mir nicht zugleich Ihre Borfe mitgeben." - Wie meinft bu bas? fragte Roscinszto. Zeltner antwortete: "Sobald ein armer Mann auf ber Strafe ben hut abnahm und um ein Almosen bat, 10 stand das Pferd augenblicklich still und ging nicht eher von ber Stelle, als bis ber Bettler etmas empfangen hatte, und als mir endlich bas Gelb ausging, mußte ich bas Pferb nur baburch zufrieben zu stellen und pormarts zu bringen, bag ich that, als ob ich bem 16 Bittenben etwas aabe."

#### 90. Pring Beinrich von England.

Pring Beinrich, ber nachmals feinem Bater, bem Ronige Beinrich IV., 1414, auf ben Thron von Enaland folgte, hatte einen Kammerdiener, ber ihm tros vieler leichsinniger Streiche jehr lieb mar. 5 Junter murbe eines Tages, ba fein Muthwille bas Daß überschritten hatte, von bem beleibigten Theile por bem höchsten Gerichtshofe angeklagt, und ba er schulbig befunden murde, fogleich ohne alle Umftande verhaftet. Aus Pring Beinrich biefes horte, murbe 10 er höchst barüber aufgebracht, bag man bei ber Ber= handlung so wenig Rudficht auf feine Berson, zu beren Bedienung ber Gefangene gehörte, genommen Er fturnte fogleich in ben Gerichtsfaal und sprach zornig zu ben Richtern: "Ich befehle, baß mein 15 Diener auf ber Stelle in Freiheit gesett merbe!" Aber ber Brasident bes Gerichtshofes erhob sich rubig: "Bring, ich ehre Ihren Befechl, aber ich gehorche Ihr Diener ift verurtheilt. Wollen bem Gefete. Sie ihn aus bem Rerter retten, so wenden Sie fich an 20 ben König; benn bas Gesetz gibt bem Könige bas Recht ber Begnabigung."

Der Prinz wollte ben Unterschied zwischen Befehl und Geseth nicht verstehen und selbst das Recht haben, das Urtheil des Gerichts aufzuheben. Er beharrte 25 auf seinem Verlangen, wurde ungeberdig, schimpfte und drohte. "Halt!" rief der Lord-Präsident; "Sie sind strafbar, Prinz, weil Sie sich vergangen has ben. Ich stehe hier im Namen des Gesetes und an der Stelle des Königs, Ihres Vaters. In beiden Rücksichten sind Sie mir unbedingten Gehorsam schulz dig. Prinz, ich besehle Ihnen demnach, von Ihrem Vorhaben abzustehen und Ihren künftigen Unterthannen ein bessers Beispiel der Ehrsurcht vor den Gessehen zu geben. Ich aber werden Sie, wegen Verzest lehung dieser schuldigen Ehrsurcht, sich sofort in Ges

fangenschaft begeben und so lange barin verbleiben, bis ber König Ihnen seinen höchsten Willen fund thun wird."

Der Prinz stutte und murbe von der Hoheit und Ruhe bes Richters so betroffen, daß er freiwillig sei= -10 nen Degen abgab, eine ehrfurchtsvolle Verbeugung machte und sich, ohne ein Wort zu sagen, in Verhaft führen ließ.

Der Borfall wurde sogleich dem Könige berichtet. Die Höslinge außerten einen heftigen Zorn gegen die 45 Anmaßungen des Richters und slüsterten schon von Majestätsverbrechen. König Heinrich aber hob Hande und Augen gen Himmel und sprach in freudigem Tone: "Gütiger Gott, wie soll ich dir genug danken! Du gabst dem Lande einen Richter, der sich durch keinen 50 Befehl und durch keine Drohung von der Treue gegen Recht und Gesetz abbringen läßt, und du gabst mir einen Sohn, der seinen Willen dem Rechte und dem Gesetz aufgeopfert bat:"

#### 91. Die Berausforderung.

Als ein Apotheter sich geweigert hatte, seinen Plats im Theater an eine Offiziersfrau abzutreten, so fühlte sich ber Offizier beleidigt und schiete ihm eine Her= ausforderung. Der Apotheter war pünktlich bei ber Zusammenkunft; aber er bemerkte, daß er nicht ge= 5 wohnt wäre, zu schießen, und daß er einen andern Weg vorzuschlagen hätte, den Streit beizulegen. Er zog dann eine Pillenschachtel aus seiner Tasche, nahm zwei Pillen daraus und redete seinen Gegner also an: "Als Mann von Ehre werden Sie gewiß nicht wün= 10 schen, anders mit mir zu fechten, als auf gleiche Waffen. Hier sind zwei Pillen; die eine ist aus dem töbtlichsten Gifte zusammengesetzt, die andere volls kommen unschädlich. Wir sind daher auf gleichem Voden, wenn wir Jeder eine verschlucken. Sie sollen 15

bie Bahl haben, und ich vertpreche Ihnen treulich, biejenige zu nohmen, welche Sie übrig laffen." — Es ift unnothig beizufügen, baß bie Sache burch ein herze liches Gelächter beigelegt wurbe.

#### 92. Der Biedertaufer.

In bem letten Kriege Deutschlands wurde ein Rei= terhauptmann beorbert, Futter zu holen. Er reitet ab an ber Spige feiner Compagnie und begibt fich in bas Quartier, bas ihm angewiesen mar. 5 ein einjames Thal, wo man nichts als Geholze fab. Er bemerkt eine armselige Hütte; er klopft an; es tritt ein alter Wiebertaufer mit grauem Barte heraus. -"Wein Rater," sagte ber Offizier zu ihm, "zeigt mir bod ein Felb, wo meine Reiter Futter holen konnen." "Cogleich," versette ber Greis. Der gute Mann stellt sich an ihre Spite, und steigt mit ihnen bas Thal hinauf. Rach einer Biertelftunde Wegs finden fle ein fcones Gerftenfeld. "Bier ift, mas mir brauchen," fagte ber hauptmann. + "Wartet einen Au-15 genblick, antwortete ibm fein Führer, "Ihr werbet nod) gufriebener fein." - Gie gingen noch weiter und tamen nach einer Viertelftunbe an ein anderes Ber= stenfeld. Die Truppe steigt sogleich ab, maht bie Berfte ab, binbet fie in Bunbel und fteigt wieber gu Der Reiterhauptmann fagte hierauf zu fei= 20 Pferbe. nem Ruhrer: "Dein Bater, ihr habt uns zu weit geben machen, das erste Kelb war besser als dieses."— "Das tann fein, mein Berr," erwieberte ber gute Greis, "aber es mar nicht mein."

#### 93. Der Schäferjunge.

Im siebenjährigen Kriege raubte ein russtscher Solsbat einem Schäferjungen einen Hammel von ber Weibe. Der Knabe fiel bem Soldaten zu Füßen und bat ihn, er nöchte ihm seinen Hammel lassen. Um

sonst; so sehr ber Knabe ihn auch bat, ber Solbat 5 schleppte ben Hammel fort. Der Knabe ging zu bem Obersten bes Regiments und klagte seine Noth. "Kanust du mir den Dieb angeben, so soll er seinen Lohn haben," sagte ber Oberst. "Wenn ich ihn sehe, kenne ich ihn gewiß wieder," antwortete der Knabe. 10 "Gut diesen Mittag versammelt sich das ganze Regisment, dann komme und zeige mir den Dieb!"

Als nun die Soldaten alle in Reihe und Glieb ftanden, kam der Schäferjunge, lief hinter den Solzdaten hinunter und rief auf einmal: "hier hab' ich den Dieb!" Was?" sagte der Oberst, "wie kannst du den Dieb auf dem Rücken erkennen? Da sehen sie alle gleich aus," und lachte. Aber der Schäferjunge spracht: "Sieht der Herr Oberst hier den rothen Strich? Der ist von meinem Röthel, womit ich sonst die Schafe 20 zeichne. Als der Soldat sich durch mein Flehen nicht rühren ließ, klammerte ich mich an ihn und machte daz dei den Röthelstrich an seine Degenkoppel." Der Oberst wunderte sich über den Einfall des Knaben und beschenkte ihn, daß er seine Schaf vergaß; dem Soldaten aber gab er seinen Lohn, wie ihn ein Dieb

#### 94. Der gerettete Sandwerksburiche.

perdient.

Ein Handwerksbursche ging unweit Preßburg in ber grimmigsten Kälte mit seinem Bunbel über bie Heibe. Seine Kleiber waren bunn und seine Strümpfe zerrifsen. Ach! ba fror es ihn sehr; er weinte, und bie hellen Zähren froren ihm an ben Augenwimpern 5 an. "Lieber Gott!" seufzte er, "weit und breit ist tein Dorf, keine Stadt und keine Köhlerhütte; ich werde erfrieren; ach, wie wird es meiner Mutter geshen! Sie hat ja, seit der Bater todt ist, Niemand, ber ihr Brod erwirdt!" Er wollte laufen, aber seine 10 Glieber waren starr. Er wurde schläfrig, legte sich in den Schnee auf sein Bündel und schlief ein.

Ein Poftisson ritt vorbei und sah ihn farr liegen; er bemertte jedoch einige Lebenszeichen an ihm, ritt 15 schneller und zeigte es unter bem Thore ber benachbarten Stadt an. "Was hilft's?" sagten die Unempfindelichen; "bis mir hinaustommen, ist er tobt."

Gin armer Tagelöhner warmte sich in ber Bachtstube; er hörte es und empfand großes Mitleib mit 20 bem Unglücklichen. Ohne ein Wort zu jagen, ging er sogleich auf die Landstraße, trug den erstarrten Handwertsburschen in's nächste Dorf, ried ihn mit Schnee, und der Erstarrte erwachte endlich wieder. Darauf nahm ihn der Tagelöhner mit sich in die 25 Stadt und theilte sein Holz und seinen Tisch, obgleich er selbst nicht viel hatte, mit dem Handwertsburschen so lange, dis er wieder weiter reisen konnte.

Raifer Joseph ber Zweite erfuhr die schöne Hand= lung, rief ben Tagelöhner zu sich nach Wien und be= 30 lohnte ihr, wie er alle guten Handlungen, die ihm bekannt

wurden, zu belohnen pflegte.

#### 95. Auverhofft kommt oft.

Eine arme Obstwerkäuserin, die brei kleine Kinder hatte, konnte in der theuern Zeit kaum so viel erübrigen, als sie bedurfte, sich und ihren Kindern Brod zu verschaffen; aber auch die Miethe für das senchte Loch zu bezahlen, welches ihr Hauswirth Stube nannte, war ihr unmöglich. Der harte Mann bestand nun auf der Auspfändung, nahm ihr wirklich ihr Bett und ihre wesnigen schlechten Möbel, und ließ sie versteigern. Die arme, elende Wittwe war mit ihren Waisen selbst bei der Versteigerung gegenwärtig.

Schon waren die besten Sachen um ein Spottgelb verschleubert, und bennoch der Miethzins nicht einmal herausgebracht. Da traf die Reihe auch ein kleines sehr beräuchertes Bilb des heiligen hieronymus, ein Erbstück von ihrer Großmutter, welches über ihrem Bette

gebangen und an welches fie oft ihr frommes Gebet gerichtet hatte. Die Rinder, bie gleichfalls bazu gewöhnt waren, hoben ihre Bandchen empor, als ber beilige Hieronymus ausgeboten wurde, und die Thränen der Mutter flossen reichlicher.

Ein anwesender Maler betrachtete bas Gemälbe lang und bot endlich einen Thaler. Gin anberer Kunst= liebhaber verdoppelte bas Gebot. Der Maler, um seinen Mebenbuhler abzuschrecken, ftieg fogleich bis zu einem Louis b'or; aber ber Liebhaber fagte ohne Be= 25 benten fünfundzwanzig Gulben. Kunfzig, verfette

ber Maler. hunbert, rief ber Liebhaber.

Man benfe sich bas Staunen und die Freude ber ar= men Frau, die nicht allein alle ihre Schulben burch ben kleinen Hieronymus bezahlt sah, sondern noch einen 30 ansehnlichen Ueberschuß behielt. Gie traute ihren Dhren faum, als fie vernahm, bag bie beiden Renner sich noch immerfort überboten, und der Maler erst bei einem Gebot von fechshunbert Gulben ichwieg. "Sie find gludlich," fagte Letterer, nachdem bas Ge= 35 malbe bem Liebhaber zugeschlagen mar;-,, Sie find gludlich, mein Berr, daß Gie reicher find, als ich, sonst würden Gie es nicht unter taufenb erstanden haben."

Es war ein Original von Raphael.

#### 96. Der Eine oder der Andere.

Aur Zeit Heinrichs IV., Königs von Frankreich, ritt ein Mal ein Bäuerlein von seinem Dorfe nach Paris. Nicht mehr weit von ber Stadt begegnete er einem stattlichen Reiter. Es war der König. Sein Ge= folge mar absichtlich in einiger Entfernung geblieben. 5

,Woher des Wegs, mein Freund? Habt Ihr Ge-

schäfte zu Paris?"

"Ja," antwortete ber Bauer; "auch möchte ich gern einmal unfern guten Ronig feben, der fein Bolt fo zärtlich liebt."

40

10

Der König lachelte und fagte: "Dazu fann Gud,

"Aber wenn ich nur mußte, welcher es ift unter ben vielen Soflingen, von benen er umgeben fein wirb."

15 "Das will ich Guch sagen: Ihr burst nur Acht ge= ben, welcher ben hut auf bem Kopfe behalten wird, wann alle Anbern sich ehrerbietig werben entblößt haben."

Also ritten sie mit einander in Paris hinein, und 20 gmar bas Bauerlein auf ber rechten Seite bes Ronigs; benn mas bie liebe Ginfalt, es fei mit Absicht ober burch Bufall, Ungeschicktes thun fann, bas thut fie. Der Bauer gab dem König auf alle seine Fragen ge= fprachige Antwort. Er erzählte ihm Manches über 25 ben Kelbbau, aus feiner Saushaltung, und wie er gu= weilen bes Sonntags auch sein huhn in dem Topfe habe und merkte lange Nichts. Als er aber fah, wie alle Kenfter fich öffneten, und alle Strafen fich mit Menichen anfüllten, wie Jebermann ehrerbietig aus-30 wich, ba ging ihm ein Licht auf. "Wein Berr," fagte er gu feinem unbekannten Begleiter, ben er mit Nengft= lichkeit und Verwunderung anschaute: "Entweder seid Ihr ber Ronig, ober ich bin's; benn mir beibe haben allein noch ben hut auf bem Ropfe."

B5 Da lächelte ber König und sagte: "Ich bin's. Wann Ihr Guer Rößlein in ben Stall gestellt und Guer Geschäft besorgt habt, so kommt zu mir auf mein Schloß, ich will euch bann mit einer Mittagsuppe auswarten und Guch ben Dauphin zeigen."

#### 97. Der ehrliche Jude.

Gin Jube, Namens Jsaak, lebte kummerlich vom Sanbel mit alten Kleibern. Doch bankte er Gott, baß er ihm bas Nöthige gab, und mar zufrieden mit seinem Schickale. Zwei Kinder starben ihm in kurzer 3 Zeit, und die Begrabnißkosten nöthigten ihn, fast alle

seine Hausgerathe zu verkaufen. Seine Frau erkrankte auch; er hatte Niemand, um sie zu psiegen; er mußte es selbst thun, und sein kleiner Handel hörte fast ganz auf. Oft legte er sich zu Bett ohne zu eisen, und ohne zu wissen, wo er etwas für den folgenden Tag 10 sinden würde.

Er wandte sich an seine wohlhabenden Glaubensge= nossen, aber er fand keine Hilfe; er war auch nicht gludlicher bei mehreren Christen. Aber er trug sein Schicksal mit Gedulb, und vertraute auf Gott, ben 15 Beschüher ber Ungludlichen.

Ein Student rief ihn eines Tages, und wollte ihm einige alte Kleidungsstücke vertaufen. Der Preis, welchen Jaak bot, wurde angenommen, und er ging zu seinen Bekannten, um das nothige Geld zu leihen. 20 Uber es war ganz ohne Erfolg. Er mußte umkehren zu dem Studenten, um ihm zu sagen, daß es ihm unmöglich sei, die Kleidungsstücke zu kaufen. Dieser kannte den Juden als einen ehrlichen Mann, und ers bot sich, ihm zu borgen. Der arme Jaak dankte ihm 25 für dieses Zutrauen, und trug die Gegenstände in seine Wohnung.

Hier untersuchte er sie noch einmal, und fühlte plöblich eiwas Hartes zwischen bem Futter eines Beinstleibes. Er trennte das Futter ab und fand zwei 30 Golbstücke. Sogleich brachte er sie dem Studenten, der, erstaunt über diese Ehrlichkeit, sie ihm schenkte, indem er sagte: "Ich merkte vor einiger Zeit, daß dieses Geld mir sehlte; ich glaubte es verloren zu has ben, und dachte nicht mehr daran. Ich schenke es dir 35 wegen deiner Ehrlichkeit, und ich nehme keine Bezahslung für die Kleider an." Jiaak war sehr dankbar sür diese Wohlthat, und hatte noch das Glück, die Gesundheit seiner Frau wieder hergestellt zu sehen. Einige Jahre nachher lebte er im Wohlstande; aber 40 er vergaß nie seinen Wohlthäter.

#### 98. Der wiederbelebte Sachpfeifer.

Das folgende Begegniß ereignete sich in London mahrend ber großen Beft, welche im Sahr 1665 bei-

nabe 100,000 Einwohner hinwegraffte.

Gin ichottischer Sadpfeifer pflegte baburch fein Brob ju verbienen, bag er jeben Tag auf ber Treppe ber St. Unbreastirche in Solborn fag und feine Sadpfeife spielte. Um ber Ceuche zu entrinnen, trant er febr viel Branntwein; und eines Tages, nachdem er mehr 10 als gewöhnlich getrunken hatte, murbe er fo betrunken. baß er fest auf ber Treppe einschlief. Man hatte bie Gewohnheit, mahrend ber Dauer jener ichredlichen Rrantheit, jebe Nacht Rarren herumzuschicken, um bie Tobten zu sammeln, um fie nach einem gemeinsamen 15 Grabe ober einer Grube zu führen, von welchen meh= rere in der Umgegend Londons gemacht worden waren. Als die Manner mit bem Karren Holborn-hill hinauf= fuhren und ben Pfeifer auf bei Treppe ausgestrectt lahen, bachten sie natürlich, baß es ein tobter Körper 20 mare, und marfen ihn unter die Andern, ohne gu be= merten, bag er feine Sachpfeife unter bem Urme hatte, und ohne auf feinen Sund Acht zu geben, welcher bem Rarren folgte und gang jämmerlich bellte und heulte. Das Rütteln bes Wagens über bie Steine und bas

25 Gefdrei bes armen Sunbes medten ben Pfeifer balb ans feinem betrunfenen, tobten-ahnlichen Buftanbe, und ba er nicht fähig mar, zu entbeden, mo er mar, begann er feine Gadpfeife jugubruden und ein ichottiiches Lieb zu fpielen, jum großen Erftaunen und 80 Schreden ber Fuhrleute, welche fogleich Lichter holten und ben Schotten unter ben Leichnamen aufrecht figent fanden, indem er seine Pfeife spielte. Er murde balb befreit und feinem treuen Sunbe gurudgegeben. Pfeifer murbe burch biefes Greigniß fo berühmt, bat 85 einer ber erften Bilbhauer jener Zeit von ihm und seinem hunde eine Bilbsäule machte, welche in London

noch immer zu feben ift.

20

#### Der rechtschaffene Argt auf der Probe.

Der Kalife Motawaffel faßte wiber feinen Argt Sonain einen Argwohn. Beil er ein Christ mar, fo befürchtete biefer Fürst, daß ber griechische Raiser benselben, unter bem scheinbaren Vormande ber Religion. verleiten möchte, nach feinem Leben zu trachten. Um 5 von ber Treue biefes Arztes verfichert zu fein, faßte ber Ralife ben Entidlug, feine Tugend auf die hartefte Probe zu ftellen.

Honain, sagte er an einem gewissen Tage zu ihm, ich habe einen Feind, ben ich heimlich aus bem Wege rau= 10 men laffen will. Du mußt mir ein fo feines Gift qu= bereiten, bag man bei bemjenigen, für ben ich es be=

ftimme, feine Spuren bavon entbeden tann.

Herr, antwortete Honain mit einer anständigen Freimuthigfeit: 3ch habe nur die Zubereitung nut= 15 licher Mittel gelernt. , Konnte ich mir vorftellen, bag ber Beherrscher ber Rechtglaubigen von mir anbere verlangen murbe! Willft bu indeffen beinen Befehl befolgt miffen, fo erlaube mir Renntniffe zu ermerben. die mir bisher unbekannt gewesen sind.

Motawattel erwiederte, daß seine Befehle unvergualich vollzogen werben mußten. Er bat, er brobete, er machte ihm große Berfprechungen. Richts tonnte Sonain bewegen, in fein Berlangen einzuwilligen. Aufgebracht megen feiner Wiberfetzung, ließ ihn ber 25 Ralife in ein Gefängniß merfen, und einen Spion neben ihn feten, ber ihm von feinen geringften Meuße-

rungen Nachricht geben follte.

Ueberzeugt, bag bie Schanbe in bem Lafter, unb nicht in ber Strafe, zu suchen sei, ertrug Sonain mit 30 Standhaftigkeit biejenige, die er nicht verdient hatte. Das Stubiren machte ihm die Gefangenschaft angenehm, und er brachte feine Zeit bamit zu, bag er griechische Bucher in's Arabifche übersette, und über die Schriften bes Hippotrates Commentarien schrieb. 35 So perftrich ein Sahr, und nach Berlauf beffelben ließ

ihn ber Kalife vor sich kommen. Man hatte auf einen Tisch Golb, Ebelsteine und kostbare Zeuge gelegt, und auf einem anbern befanden sich alle zur Tortur gehö:

rige Werkzeuge.

Du hast Zeit genug gehabt, rebete Motawaffel ihn an, einen Entschluß zu fassen. Ich glaube nicht, baß du ein solcher Feind von dir selbst sein solltest, um dich meinem Willen länger entgegen zu setzen. Erwähle dir entweder diese Reichthümer, die du hier vor beinen Uugen stehst, oder beine Strafe, zu beren Vollziehung du alle Anstalten erblickst. Ich habe dir schon vorgestellt, antwortete Honain mit einem unerschrockenen Muthe, daß mir nur die Wittel zur Verlängerung bes

menichlichen Lebens, aber nicht zur Berfürzung bes= 50 felben bekannt find. Enticheibe mein Schicksal, ich

werde mich bemselben willig unterwerfen.

Der Kalife legte jetzt seine verstellte Strenge ab. Sei getrost, sagte er zu Honain, man hat mir beine Treue verbächtig gemacht, und ich mußte mich von bies sem Argwohne burch biese harte Prüfung zu befreien juchen. Ich schenke bir mein ganzes Bertrauen wieder; bu mußt mir aber bie Ursachen entbecken, warum bu meinem Besehle keine Kolge leisten wolltest.

Herr, antwortete Honain, sehr ungern habe ich mich 60 bem Willen bes größten Fürsten ber Erbe wibersett; allein meine Religion und mein Stand haben mich bazu genöthigt. Die criftliche Religion, welche besiehlt, auch seinen Feinden Gutes zu thun, verdietet noch weit ernstlicher, denen, die und nicht beleidigt haben, einis den Schaden zuzusügen: und die Arzneisunft. diese

ernstitiger, benen, die und nicht beleibigt gaben, eint= gen Schaben zuzufügen; und die Arzneikunst, diese zur Erhaltung der Menschen erfundene, göttliche Wissenschaft, muß nicht zu ihrem Verderben gereichen. Die Aerzte machen sich überdieß, ehe sie diese erhabene Kunst ausüben, durch einen feierlichen Eid anheischig, nie-70 mals schädliche Mittel zu gebrauchen.

Bortreffliche Gesetze, rief ber Kalife aus, ich tann meine Chrfurcht einer auf folde Gesetz sich grundens ben Religion und Wiffenichaft nicht versagen!

#### 100. Aapoleon und die Obstfran in Brienne.

Napoleon brachte bekanntlich seine Jugend als 3og= ling in ber Rriegsschule ju Brienne gu, und mie? Das lehrten in ber Folge seine Kriege, die er führte, und feine Thaten. Da er gerne Obst ag, so bekam eine Obstfrau baselbst manchen iconen Franken von 5 ihm. Hatte er je einmal kein Geld, so gab fie ihm Befam er Gelb, so bezahlte er. Alber als er bie Schule verließ, um nun als tenntnifreicher Solbat auszuüben, mas er bort gelernt hatte, mar er ihr noch einige Franken schulbig. Und als fie bas lette 15 Mal ihm einen Teller voll saftiger Pfirsiche ober süßer Trauben brachte, fagte er: "Gute Frau, jest muß ich fort, und fann Euch nicht bezahlen, aber Ihr follt nicht vergeffen fein." Aber bie Obstfrau fagte: "D reisen Sie wegen beffen ruhig ab, ebler junger Berr. 20 Gott erhalte Sie gesund und mache aus Ihnen einen alucklichen Mann."

Allein auf einer solchen Laufbahn, wie biejenige war, welche ber junge Krieger jest betrat, kann boch auch bas beste Gebächtniß etwas vergessen, bis zulest das 25

erkenntliche Gemüth wieder daran erinnert.

Napoleon wird in kurzer Zeit General, und erobert Ztalien. Napoleon geht nach Aegypten, wo einst die Kinder Jsrael das Ziegelhandwerk trieben, und liez sert ein Treffen bei Nazareth, wo 1800 Jahre vorher 30 die hochgelobte Jungfrau wohnte; Napoleon kehrt mitten durch ein Meer voll seindlicher Schiffe nach Frankreich, nach Paris zurück, und wird erster Konsul. Napoleon stellt in seinem unglücklich gewordenen Bazterlande die Ruhe und Ordnung wieder her, und wird 35 französischer Kaiser, und noch hatte die gute Obststau in Brienne Nichts als sein Wort: "Ihr sollt nicht vergessen sein!"

Aber sein Wort ist noch immer so gut als baares Gelb, und besser. Denn als ber Kaiser einmal in 40 Brienne erwartet wurde, so war er schon in ber Stille

4"

bort, und mag wohl schr gerührt gewesen sein, wenn er ba an die vorige Zeit gedacht und an die jetige, und wie ihn Gott in so kurzer Zeit und durch so viele

45 Gefahren unversehrt bis auf den neuen Kaiserthron geführt hatte, — da blieb er auf der Straße plötlich stehen legte den Finger an die Stirne, wie einer, der sich auf Etwas besinnt, nannte bald den Namen der Obstfrau, erkundigte sich nach ihrer Wohnung, die so ziemlich baufällig war, und trat mit einem einzigen treuen Begleiter zu ihr hinein. Gine enge Thüre führte in ein kleines, aber reinliches Zimmer, wo die Frau mit zwei Kindern am Kamine kniete und ein

Sparfames Abenbeffen bereitete.

"Kann ich hier Etwas zur Erfrischung haben?" so fragte ber Kaiser. — "Ei ja," erwieberte bie Frau, "die Welonen sind reif," und holte eine. Während die zwei fremden Herren die Welone verzehrten, und die Frau noch ein Paar Reiser an das Fener legte, so fragte 80 der eine: "Kennt Ihr benn den Kaiser auch, der heute hier sein soll?"

"Er ist noch nicht ba," antwortete bie Frau, "er tommt erst. Warum soll ich ihn nicht kennen? Man= den Teller und manches Körbchen voll Obst hat er mir abgekauft, als er noch hier in ber Schule war!"

65 "Hat er benn auch Alles orbentlich bezahlt ?"
"Ja freilich, er hat Alles orbentlich bezahlt."

Da sagte zu ihr ber frembe Herr: "Frau, entweber sagt Ihr bie Wahrheit nicht, ober Ihr müßt ein schlechtes Gedächtniß haben. Für's Erste, so kennt 70 Ihr ben Kaiser nicht. Denn ich bin's. Zweitens hab' ich Euch nicht so orbentlich bezahlt, als Ihr sagt, benn ich bin Euch zwei Thaler schuldig ober so Etwas; und in biesem Augenblicke zählte ber Begleiter auf ben Tisch ein tausend und zweihundert franz 75 fen, Kapital und Zins.

Die Frau, als fie ben Raifer erfannte, und bie Golbstude auf bem Tifche klingeln hörte, fiel ihm au

Füßen, und war vor Frende, Schreden und Canf: barteit ganz anger sich, und die Rinder ichanen auch einander an, und wissen nicht, was sie jagen follen. 20 Der Raiser aber besahl nachher das hans niederzus reißen, und ber Frau ein anderes an dem nämlichen

Plate zu bauen.

"Dieses hans," sagte er, "soll meinen Ramen führen," und ber Fran verspruch er, er wolle für so ihre Kinder sorgen. — Birklich hat er auch die Tochter berselben ehrenvoll versorgt, und der Sohn wurde auf taiserliche Kosten in der nämlichen Schule erzogen, aus welcher der große helt selbst ausgesgangen ist.

## PART III.

## MISCELLANEOUS PIECES

WITH BRIEF NOTES.

•

# I. Historical Pieces.

#### 101. Cyrus.

Aftgages, König von Medien, hatte eine Tochter, von ber ihm die Traumbeuter vorhersagten, sie werde einen Sohn haben, ber ganz Asien beherrschen werde. Um bies zu verhüten, verheirathete er sie an einen gemeinen Perser; und als sie einen Sohn, Cyrus, be- 5 tam, gab er das Kind einem Hofbebienten, Harpagus, um es zu töbten. Dieser gab es einem Pirten, es aus- zuseten. Der Hirte aber brachte es seiner Frau, und biese behielt und erzog den Knaben. Einst von den Hirtentindern im Spiel zum Könige erwählt, ließ 10 Eprus einen vornehmen Knaben, der ungehorsam war.

ichlagen.

Der Bater besselben beschwerte sich beim Könige: Astrages ließ ben Cyrus kommen, erkannte in ihm seinen Enkel, und gewann ihn seiner Freimüthigkeit 15 wegen lieb; bem Harpagus aber tödtete er die Kinzber. — Er ließ ihn darauf in Persien erziehen. Als Cyrus nach einigen Jahren wieder an den Hof des Großvaters kam, fand Astrages an ihm einen äußerst muntern und geistvollen Jüngling, daß er ihn gern 20 bei sich behielt; und in Kurzem gewann Cyrus auch die Liebe der Vornehmen und Geringen. — Dies dez nutte Harpagus, der gekränkte Bater, und reizte den Cyrus, seine Landsleute, die Perser, von dem medizschen Joche zu befreien. Cyrus wurde gewonnen; er 25 stieß seinen Großvater vom Thron, und wurde König von Persien und Medien, um 565 vor Chr.

Unter ben umwohnenden Königen mar am mächtig: ften ber burch seine Reichthumer sprichwörtlich gewors bene Krösus, König ber Lybier. Dieser, im ftolzen 80

Bertrauen auf seine Macht, griff ben Enrus an; murbe aber besiegt und gefangen. Schon ftanb er auf einem lobernben Scheiterhaufen, um verbrannt zu werben, als ihm bie Ermahnungen eines griechischen Beisen,

als ihm die Ermahnungen eines griechischen Weisen, 85 Solon, einfielen, der ihn nicht hatte für glücklich erklären wollen. Er rief laut den Namen des Solon. Cyrus, um zu hören, weswegen ihm der Name so wichtig wäre, ließ ihn wieder vom Scheiterhausen her= untersteigen. Da erzählte ihm Krösus die Worte des 40 Solon: "Du willst ein Glücklicher sein? Die Götter überhäusen oft Menschen mit Wohlthaten; aber un=

versehens nehmen sie ihnen Alles hinweg, und stürzen sie tiefer, als sie die Glücklichen zuvor erhöhet hatten.

Niemand ift vor feinem Enbe gludlich."

Cyrus, burch bie Erinnerung aufmertfam gemacht 45 auf ben leichten Wechsel bes Schicksals, schenfte bem Rrofus nicht blos bas Leben, sonbern behielt ihn auch als Freund bei fich. - Darauf Schickte Cyrus feine Benerale gegen bie Griechen an ber fleinasiatischen 50 Bestfüste, welche fie ihm bei ihrer Uebermacht leicht unterwarfen, mahrend er felbft wieber nach Often zog, und die große Stadt Babylon einnahm. Sein Sohn Rambnies eroberte Canpten; beffen Rachfolger, Da= rius, brang fiegreich por, oftwarts bis jenjeits bes 55 Indus, nordwestwärts über ben Hellespont durch Eragien bis an bie Donau, fo bag fich bas große perfifche Reich von Abend nach Morgen erstreckte, von der Donau bis zum Indus.

#### 102. Alexander der Große.

Die Uneinigkeit ber Griechen unter sich benutzte Philipp, ber König von Macebonien, und machte fast alle griechischen Staaten von sich abhängig. Sein Sohn war der bekannte Alexan ber ber Große, ber als Felbherr ber herrlichen Griechen sich zum Herrn ber Welt berufen glaubte. Schon als Knabe zeigte

er kühnen Muth, Stolz und Ruhmsucht. Ach! rief er, mein Bater wird mir Nichts zu thun übrig lassen.
— Auf ein Pferd, an dem die besten Reiter vergebens ihre Kunst versucht hatten, schwang sich der kühne Knade lich und lenkte es nach Gesallen, daß der Bater ausrief: Wein Sohn, suche dir ein anderes Königreich; Wascebonien ist für dich zu tlein. — Im 20sten Jahre, 336 vor Christo ward Alexander König von Macebonien, und sogleich machte er den Entwurf, an der 15 Spize der Griechen die Perser zu strafen für ihre wilsden Angriffe auf Griechenland, und ostwärts zu ziehen bis an's Ende der Erde.

Nachbem Alexander die um Macedonien her liegen= ben kleinen Reiche beruhigt hatte, zog er 334 über ben 20 Hellespont von Europa nach Asien, schlug bort gleich an einem kleinen Muffe ein perfisches Beer aus Rlein= afien, und eroberte bas reiche Lager. Er mar felbit in Lebensgefahr; boch einer seiner Telbherren, Rlitus, rettete ihn. Eine Folge bieses Sieges mar, baß er 25 fast ganz Kleinasien eroberte. 333 tam er nach Tar= jus, wo er sich burch unvorsichtiges Baben, ba es sehr heiß war, eine so gefährliche Krankheit zuzog, daß anfangs fein Urat bie Beilung übernehmen wollte Und gerade jett nahete ber persische König mit einem 30 zahllosen Beere. Der Unmuth des Königs stieg auf's Höchste. Da reichte ihm Philipp, sein getreuer Argt, ben man ihm als Giftmischer verbächtig gemacht hatte, einen wirksamen Trank; und nach wenigen Tagen zog Alexander an der Spiße seiner jubelnden Soldaten 35 bem Berfer entgegen. Bei Iffus begegneten fich Beibe. Es tam zur Schlacht, bas persische Beer marb in bie Flucht zerftreut; viele Taufende murben gefangen, unter benen auch bie Mutter, Gemahlin und zwei Töchter bes perfischen Konigs waren: er felbst ent= 40 rann faum; und in bem eroberten Lager machten bie Sieger unermegliche Beute. — Drauf zog Alexander langs ber fprifchen Rufte gegen Guben, gerftorte 332

Eprus, zog burch bas Land ber Juben, unterwarf fich 45 Egypten, und legte bier eine neue Stadt an, bie et nach seinem Namen Alexanbrien nannte.

331 zog er burch bas Land ber Juben wieber nords wärts zurück, nach ber Gegend von Ninive, wo er ben König ber Perser mit einem neuen Heere tras. Die Berser sochten wie Berzweifelnbe; boch Alexanders Kriegskunst siegte. Biele wurden getöbtet; bie Uebrisgen stohen, und 330 wurde der persische König auf der Flucht vor Alexander von seinen eigenen Leuten ers mordet. Jehr eige sich eine Provinz nach der andern.

55 Babylon, Persien, Mebien, alle Lanber bis an ben Indus unterwarfen sich. — Die Beute aller dieser Siege und Eroberungen bereicherte die Solbaten und ihre Anführer so sehr, daß alle von jetzt an nur in Pracht und Ueppigkeit sich gefielen, und auf schwelge=

60 rifchen Lebensgenuß sannen. A. Alexander selbst aber ward stolz und, durch die unverschämtesten Schmeiches leien beihört, bald so übermuthig, daß er verlangte, nicht bloß die an diesen stlavischen Gebrauch gewöhnsten Perser, sondern auch die freien Griechen sollten 65 ihn durch Riedersnieen begrüßen und ihn wie einen

Gott verehren. Den Kalisthenes, ber bies weigerte, ließ er gefangen setzen und bann hinrichten. Den Klitus, ber ihm bas Leben gerettet, erstach er mit eigener Hand, weil dieser bie Thaten Philipps, seines Ba70 ters, über bie Thaten bes Sohnes setze.

Doch unternehmend blieb Alexander, wie er gewesen; er scheuete keine Gefahr; und vorzubringen
bis an das Ende der Erde, verfolgte er jett nur noch
leidenschaftlicher. Unter den Soldaten indeß war
55 heimlicher Unwille; sie folgten ungern. Als er daher
jenseits des Indus noch über den Fluß Hyphasis
hinaus wollte, weigerten sich alle einmuthig, und
Alexander mußte wieder umkehren, 326. Er schiffte
erst den Indus hinunter, und wie er vorher verstän80 bige und tapfere indische Könige kennen gelernt hatte,

so lernte er hier bie berühmten inbischen Weisen fennen.

Ein Theil bes Heeres ging von ber Mündung des Indus auf Schiffen zurud bis in den persischen Bussen; die Uebrigen zogen zu Lande durch die brennends 86 sten Sandwüsten, wo viele Tausende ihren Tod fans den. In Persien erquickte Alexander dafür seine Truppen und beschenkte sie reichlich; dennoch blieben sie unzufrieden. — Alexander ging nach Babylon und hatte hier bereits Plan und Anstalten gemacht, auch 90 alle Lander der Erde, die er gegen Wittag und Abend kannte, zu erobern, wie er die Worgenländer erobert hatte, als ihn der Tod mitten aus seinen grospen Entwürfen wegriß, 328.

#### 103. Gincinnatus.

Mitten unter ben Streitigkeiten ber Patrizier und Plebejer zeichnete fich biefer Romer burch Klugheit, Rechtschaffenheit, Baterlandsliebe und eble Sitteneinfalt befonders aus. Nachdem sein Sohn Caso. burch ben haß ber Tribunen verfolgt, aus Rom ge- 5 flüchtet, mar er mit feiner Gattin auf fein fleines Landaut, am jenseitigen Ufer ber Tiber, gezogen. Bier lebte er in stillem Frieden, blog mit dem Ackerbau beschäftigt; allein man kannte zu Rom den Werth die= fes Mannes. Daher tam es, daß er schon im folgen= 10 ben Jahre (294 nach Erbauung Roms) zum Consul ermählt wurde, um Ruhe und Frieden in dem zerrütte= ten Staate wieber herzustellen. Die Gesandten bes Senats überbrachten bem Cincinnatus biese Rachricht, als er eben auf bem Felde arbeitete. und nur die Roth 15 seines Vaterlandes konnte ihn bewegen, das Consulat anzunebmen.

Er verließ sein Landgut, und beim Weggehen sagte er noch zu seiner Gattin: "Ich fürchte, meine liebe Attisia, unser kleines Feld wird in diesem Jahre un= 20 angebaut bleiben."

Als Cincinnatus nach Rom gekommen mar, zeigte er fich als einen eben fo verftanbigen als reblichen Staatsmann. Er vermaltete bas Confulat mit fo 25 viel Rlugheit und Gerechtigfeit, bag er Rube und Orbnung balb wieber berftellte. Aber am Schluffe bes Jahres eilte er auch fogleich in feine lanbliche Wohnung gurud, um fein Welb auf's Deue zu beftel-Die Achtung aller Reblichen mar ihm babin ge-80 folgt. Als baber zwei Jahre barauf bie Romer von ben Mequern geschlagen worben, murbe er zum Dicta= tor ernannt. Auch dies Mal trafen ibn die Gefandten hinter bem Pfluge. Aber wie febr er auch bie Rube bes Landlebens liebte, jo war ihm bas Baterland noch 35 weit theurer. Er nahm baber die Dictatormurbe an, jog gegen ben Feind, und erfocht einen glanzenden Sieg. Gern hatten ihn seine Mitburger in Rom behalten, allein er jog bas Lanbleben bem Stabtleben Rach vierzehn Tagen legte er die Dictatur nie-10 ber, und ging fogleich auf fein Landgut ju feiner Battin und zu feinem Relbbau gurud.

#### 104. Menenius Agrippa.

Es gab in Rom, wie überall, Reiche und Arme. Schon unter Romulus war dieser Unterschied entstansen. Die Reichen wurden damals schon Patricier, die Armen Plebe jer genannt. So wie der Ansbere leicht anmaßend wird, so war es auch hier: die Patrizier setzen es durch, daß nur sie obrigkeitliche Würden bekleiden konnten. Ueberall, wo Ehre und Weld zu gewinnen war, drängten sie sich vor, während ben armen Plebejern alle Last und Gesahr aufgewälzt wurde. Das war im Laufe der Zeiten immer ärger geworden. Wenn es Krieg gab, — und Rom hatte bessen indessen. Wenn es Krieg gab, ind Rom hatte bessen indessen ihre Aecker unbebaut liegen lassen, und kamen sie endlich nach Hause, so blieb ihnen

Richts übrig, als von ben Reichen Gelb zu borgen. Diese brückten sie immer härter, forberten schmähliche Zinsen und so sanken die armen Leute in immer gröskeres Elend. Denn in Rom waren bamals äußerst 20 drückende Gesetze in Betreff der Schuldner. Werseinen Gläubiger nicht bezahlen konnte, verfiel ihm mit Freiheit und Habe. Der Gläubiger hatte das Recht, ihm Alles zu nehmen und ihn dann noch als Schaven zu verkaufen.

Lange hatten bie Gebrudten ausgehalten; endlich 25 fingen fie an zu murren und weigerten fich, in ben Rrieg zu gieben. Doch hatten fie fich vielleicht noch beruhigen laffen, hatte nicht ein Borfall bie Gemuther noch mehr erhitt. Gin hochbejahrter Manu tam jam= mernd auf ben Martt gelaufen; fein Rleib mar mit 30 Schmut bebedt und gerlumpt, und bebedte taum ben von gräßlicher Magerheit entstellten Rorper; fein langes Saar und sein struppiger Bart machten fein Aussehen noch wilber. Dan fammelte fich um ihn und erkannte in ihm einen ehemaligen Kriegsanführer. 35 ber sich burch viele rühmliche Thaten hervorgethan batte. Bon allen Geiten fragte man ihn, wie er in biefe Lage gekommen fei. "Im letten Kriege," fprach er, indem er feine ehrenvollen Rarben feben ließ, "ha= ben mir bie Feinbe mein Feld vermuftet, bie Ernte 40 gerftort, meinen Sof verbrannt, mein Bieb, Alles, Alles geranbt; bennoch follte ich Steuern bezahlen. In meiner Verzweiflung mußte ich Schulben machen, und ba ich diese so wenig wie die Zinsen bezahlen tonnte, fo murbe bie Schulb endlich fo groß, daß ich 45 mein vaterliches, bann mein großvaterliches Erbtheil und zulett mein eigenes Sab und Gut hingeben mußte. Aber bamit maren meine Glaubiger noch nicht zufrieden; sie schleppten mich in die Sclaverei und marfen mich endlich gar auf die Folter. Bon ba 50 bin ich eben entsprungen; feht nur meinen gerseten, noch blutigen Rücken."

Darüber entstand ein groker garm, ber noch immer tobender murde, als überall aus ihren Banden los: 55 gemachte Schuldner herbeigesturzt tamen und bie Grausamteit ber Gläubiger bestätigten. "Das ist alse ber Lohn fur unfere Rriegsbienfte?" rief bas aufge= brachte Bolf und verlangte tobend, daß sich ber Senat Dies geschah, aber bie Senatoren tonnversammle. 60 ten fich nicht einigen, und mabrend einige riethen, nachzugeben, andere aber Gemalt anwenden wollten. murbe ber Schreden burch bie Nachricht, bag mächtige Keinde anrückten, noch vermehrt. Was war zu thun? Das Bolt weigerte fich, wieber bie Baffen zu ergrei-Da trat Consul Servilius auf: "Es soll Guch geholfen werben; aber jest ift ber Feind vor bem 65 Thore, erft mußt ihr ben betampfen." Die Plebejer folgten, zogen bem Feinbe willig entgegen, ichlugen ihn gurud und verlangten nun Abhulfe. Aber jest machten die Patrizier wieber Ausflüchte und suchten die Plebejer hinzuhalten. Die Gährung wurde ims 70 mer größer: Die Gemeinen hielten nachtliche Busam= menfunfte, in benen Plane jum Aufruhr entworfen murben. Darüber verging ein ganges Jahr. waren auf's Neue Feinde im Anmarich. Diesmal weigerte bas Volt entichieben bie Anwerbung.

75 In dieser Noth ernannte der Senat einen Dictator, d. i. einen Besehlähaber, bem man 6 Monate
lang unbedingt gehorchen mußte und vor dem selbst
die Consuln zurücktreten mußten. Der Mann, der
dazu gewählt wurde, Balerius, war als mild und
80 gerecht bekannt und daher leistete ihm das Bolt Gehorsam, besonders da er auf's Neue Abhülse zusagte.
Nachdem die Feinde besiegt waren, zeigte auch Balerius guten Willen; er machte beim Senat den Untrag,
den Klagen des Bolkes abzuhelsen, und da der Senat
85 nicht darauf hörte, legte er seine Dictatur nieder.
Nun war die Gedulb der Plebejer erschöpft. Sie
zogen zur Stadt hinaus, drei Stunden weit, bis auf

ben sogenannten heiligen Berg. Da schlugen fle eine Art von Lager auf unb bachten: "Run mögen bic Patrizier sehen, ob sie allein fertig werben können." 90

In Rom war inbessen unter ben Richtern große Bestürzung. Solchen Ernst hatte man von ben sonst so bemuthigen Plebesern nicht erwartet, und man fürchtete, sie möchten nie wiederkehren, ober ihrer Baterstadt feindlich begegnen. Noch vielen Berath= 98 schlagungen schiete ber Senat endlich eine Gesandt= schaft hinaus: "Kommt wieder nach Rom! Es soll besser werden, glaubt unsern Worte."—

"O geht uns mit euerm Worte," erwiderte einer ber Bolfsführer, "wie oft habt ihr uns das nicht schon 100 gebrochen?" — Die Gesandtschaft mußte unverrichteter Sache zurückgehen, und einer zweiten ging es nicht besser; sie wurde kaum angesehen. Die Verlegenheit ber Patrizier wurde indessen handen, und wenn das 105 noch länger so mährte, so müßten endlich die Patrizier selbst die Dienste der Plebejer verrichten, und bavor schauberten sie zurück.

Da entschloß sich endlich ein Mann, ber bei beiben Parteien in Ansehen stand, weil er immer die goldene 110 Mittelstraße gehalten hatte, mit neun Anderen in das Lager zu gehen und durch vernünftige Vorstellungen auf sie zu wirken. Er hieß Menen ius Agrippa. Sobald die Plebejer ihn von fern erkannten, kamen sie ihm freundlich entgegen, drängten sich um ihn und 115 hörten ruhig seine Rebe an.

Um ihnen bie traurigen Folgen ber Spaltungen anseinander zu setzen, erzählte er ihnen folgende Fasbel, eine der ältesten, die wir haben: "Einmal entsstand eine Uneinigkeit zwischen den Gliedern des 120 menschlichen Körpers und dem Magen. Jene klagten, daß sie nur arbeiten müßten, während der Magen Richts thue als essen; sie müßten sich abmühen, und er schiene nur da zu sein, um zu genießen. "Will cr

125 Richts thun," sprachen fie, "so barbe er auch." Und bemnach regte sich kein Fuß mehr, um Speise zu holen, bie Sanbe stedten keine Speise in ben Mund, und bieser und bie Zahne öffneten sich nicht mehr um zu kauen. Aber ba ber Magen Richts erhielt, konnte er

130 auch keine stärkenben Safte mehr ben Gliebern zuführen. Die Arme hingen schlaff am Leibe herunter, bie Beine magerten ab, ber Mund lechzte und ber Körper fiel in eine große Schwäche. Da erkannten bie Glieber, daß ber Magen boch nicht so ganz mussig

185 sei und daß, wenn sie auch für ihn arbeiteten, er sie wieber bafür nähre und stärke." "Seht!" fuhr Mesueniuß fort, "so ist es auch mit uns und euch. Reiner kann wohl ohne ben Andern bestehen, einzeln verzehren wir uns selbst, mit einander verbunden werden

140 mir Beibe ftart."

Was vielleicht seine bloße Rebe nicht bewirkt hatte, bewirkte seine Fabel. Die Plebejer gaben jedem seiner Worte Beifall und das Ende davon war, daß sie zuruckzukommen versprachen, wenn man ihnen die

145 Schulben, die sie boch nicht bezahlen könnten, erließe und ihnen erlaubte, alle Jahre zwei Bolkstribus nen zu mählen. So hießen neue Magistratsperssonen, die darüber wachen sollten, daß ber Senat nichts Nachtheiliges für das Bolk beschließe. Sie burften

150 zwar nicht in die Senatsversammlung kommen, aber an der Thure durften sie sitzen und auf Ales, was darin gesprochen wurde, horden, und wenn ihnen ein Senatsbeschluß nicht gesiel, so riefen sie ihr Veto, b. i. "wir wollen nicht!" und gleich war der Beschluß 155 ungültig.

So war also ber Friede wenigstens auf einige Zeit

hergestellt.

#### 105. Coriolan.

Aber wie ichmer halt es nicht, ererbte Bortheile und von Jugend auf genahrte Borurtheile aufgugeben

Ein großer Theil ber Patrizier war unwillig, daß die Plebejer jest mehr sein wollten, als ehebem, und sauerten nur auf eine Gelegenheit, ihrem hochabeligen 5 Unwillen Luft zu machen. Es lebte damals in Rom ein Patrizier, E. Marcius, ber von der Eroberung der volskischen Stadt Corioli den Beinamen Corio-lanus führte. Bornehme Geburt, Reichthum und Kriegsruhm machten ihn so stolz, daß Benige die Ples 10 bejer so glühend haßten, wie er. Nun entstand um diese Zeit (489) eine große Hungersnoth in Rom. Das Bolk sing an zu murren, schob alle Schuld auf die Patrizier, und es verbreitete sich das Gerücht, daß biese Getreibe genug in ihren häusern hätten, es aber 15 nicht herausgeben wollten.

Einigermaßen beruhigte sich zwar das Bolt, als ber Senat einige Schiffe nach bem kornreichen Sicilien schickte und dort auf öffentliche Kosten Korn auftaufen liek. Die Schiffe tamen reichbelaben zurud und bas 20 Bolt fah begierig ber Mustheilung entgegen. wie man dabei verfahren wollte, darüber murde noch im Senat berathichlagt. Die Bernünftigeren meinten. man folle bas Rorn bem armen Bolte entweber gang ichenken, ober boch nur einen geringen Preis feben. 25 Da sprang ber stolze Coriolan unwillig auf und rief: "Will bas Bolt von unserm Getreide effen, so mag es auch uns bienen und bie Tribunenwurde aufgeben. Gefällt es ihm bei und nicht, so ziehe es aus; ber heilige Berg und jeder andere steht ihm frei. Glaubt 30 mir, nur durch Elend und Noth ist das Volk bei seiner Pflicht zu erhalten." Diese Worte erfuhr bas Bolf bald wieder; es gerieth in Wuth und wenig fehlte, bak es nicht bie Bersammlung gestürmt und ben Coriolan zerfleischt hatte. Er murbe por den Richter= 35 stuhl ber Tribunen berufen und, ba er nicht erschien. auf Betrieb der Blebejer aus Rom verbannt. stolzem Selbstgefühl riß er sich aus den Armen seiner Mutter, seines Weibes und feiner Rinder und, furcht=

65 burfen.

40 bare Drohungen ausstoßenb, verließ er bie Stabt. Dann begab er sich zu ben Bolskern, bamals bem furchtbarsten Feinde ber Römer, und bewog sie, ben Römern ben Krieg anzufündigen. Sie stellten ihn mit Freuden an ihre Spike, und er jauchzte schon bei 45 bem Gebanken, bald in bem Blute ber Plebejer die Hände baden zu konnen. Alles ging nach Wunsch; er nahm den Römern einen Platz nach dem andern weg, verheerte alle dem gemeinen Bolke gehörenden Kelder und rückte endlich selbst bis Rom vor.

Die Romer erschraden: benn Alles ließ die Wuth und die Rache des wilden Coriolan fürchten. Die Weiber liefen mit Angstgeschrei durch die Straßen; in den Tempeln umfaßten die Greise die Bilber der Götzter und siehten um Abwendung der Gesahr, und das 55 Volk ruhte nicht eher, dis der Senat eine Gesandtschaft an Coriolan abgehen und ihm Widerruf der Verbannung andieten ließ, wenn er abzoge. Coriolan empfing sie mit Hohn, und als sie nun zum zweiten Wale kamen, ließ er sie nicht einmal vor sich. Eine britte Gesandtschaft, die aus den ehrwürdigen Priesstern in ihren Feierkleidern bestand, hatte kein bessers Schickal. Da siehten die römischen Frauen, die Mutter (Veturia) und des Unerbittlichen Frau (Volumnia), einen Versuch auf sein Gerz niechen zu

Als man ihm melbete, man sehe eine lange Procession römischer Frauen bem Lager nähern, wandte er sich mit Unwillen weg. Da meinte aber Einer, er glaube die Mutter, die Frau und die Kinder Corios lan's an der Spize des Zuges zu erkennen. Coriolan horchte und schaute hin. Wirklich! sie waren es. Wie sinnlos sprang er von seinem Size auf; mit offenen Armen lief er ihnen entgegen; sein rohes Herz war von dem lang entbehrten Andlicke seiner Lieben 25 erweicht. Aber seine Mutter stieß ihn zurück. "Laß mich erst wissen, ob ich mit dem Feinde Koms oder mit

meinem Sohne rebe. Sabe ich so lange leben muffen, um ben Jammer zu erfahren, bag mein Sohn erft ein Berbannter und endlich gar ein Feind Roms ift! Wie, bu tannst Rom betriegen, Die Stabt, Die bich 80 geboren bat und Alles enthält, mas beinem Bergen theuer sein muß? Satte ich teinen Gobn, so brauchte bie Stadt nicht biese Bebrangniß zu erfahren. aus mir werbe, bas icheint bich nicht zu kummern; aber bentst bu benn nicht an beine unschuldigen Rin= 85 ber?" Bei biefen Worten, bie burch bie Thranen ber begleitenben Frauen unterftütt murben, hangten fich feine Kinber, Die auch mitgekommen waren, schmeichelnb an seine Arme. Coriolan, von fo vielen Empfindungen jugleich befturmt, erlag feinen beftigen Gefühlen. Er 90 preßte Mutter, Beib und Rinber an fein Berg. "Mutter!" rief er ichmerzhaft aus, "Rom haft bu ge= rettet, aber - bein Sohn ift verloren!" - Er hatte nicht unrecht geweissagt, benn nachbem er bie Bolster von Roms Mauern jurudgeführt hatte, haben fie 95 ihn - so wird erzählt - wegen biefer Trenlosigkeit ermorbet.

# 106. Sannibal.

Rarthago, Pflanzstadt von Tyrus, auf ber Nordfüste Afrikas, blühend burch Schifffahrt und Handel, sah mit Eifersucht die wachsende Wacht Roms. Die Karthager hatten Besitzungen auf Sicilien. Als hier römische Soldaten die Stadt Wessana treulos 5 besetzen, kamen Karthager in die Stadt, unter dem Vorwande, den Könnern zu helsen, in Wahrheit aber um die Stadt für sich zu erobern. Die römischen Solzdaten baten in Kom um Hülfe, das römischen Solzdaten baten in Kom um Hülfe, das römischen Kolk gewährte sie, und so entstand ein 24 jähriger Krieg 10 zwischen Kom und Karthago, von 264 bis 241 vor Christi Geburt, der mit großer Erbitterung geführt wurde.

Die Romer fetten 264 auf Brettern nach Sicilien 15 über und eroberten fast bie gange Insel, bauten barauf nach bem Muster eines gestranbeten karthagischen Schiffes ihre erste Klotte, und erfochten unter Duilius ben ersten Seefieg über eine größere feinbliche Klotte, 260 por Chriftus. Ja Regulus feste nach Afrita 20 über, siegte anfangs, marb aber endlich geschlagen und felbst gefangen, 254 por Christus. Nach einigen ungludlichen Jahren gewannen endlich 250 bie Romer wieber einen fo enticheibenben Sieg gur See, buß bie Rarthager um Frieden bitten mußten. Gie ichidten 25 den gefangenen Regulus: er selbst aber widerrieth den Frieden, fehrte nach Karthago zurud und ward bort grausam getöbtet. Inbeg verloren bie Romer mehrere Klotten und ihre Staatstaffe mar erschöpft. einigten sich Urme und Reiche in Rom und erbaueten 80 eine große Rlotte. Auch bie Karthager boten ihr Meußerftes auf. Dieje aber murben geschlagen, und

vorschrieb.
Die Karthager sannen auf Rache. Sie gingen über 35 nach Spanien und eroberten einen großen Theil dieses Landes. Die Kömer wurden besorgt und machten ihnen zur Bedingung, Sagunt nicht anzugreisen, und nicht über den Ebro zu gehen. Hannibal aber, der karthagische Feldherr, diese Bedingung nicht ache tend, belagerte Sagunt, und es entstand ein zweiter furchtbarer Krieg zwischen Karthago und Rom.

mußten bie Kriebensbebingungen annehmen, bie Rom

Sannibal, einer ber größten Felbherren in ber ganzen Weltgeschichte, führte seine afrikanischen Solaten mit Pferben und Elephanten über die wolken: 45 hohen Grenzgebirge Spaniens, die Pprenäen, durchzog in Eilmärschen das feindliche Frankreich, und stand jest am Juße der mit ewigem Schnee und Eis bedecken Alpen. Hier mußten die Afrikaner hinanklettern; oft stürzten sie zuruck, oder wurden von Räuberhorden binabgestoßen; nach 9tägigem Rlettern, bei dem einige

75\_\_\_\_

tausend Menschen und die meisten Lastthiere umgefommen waren, erreichte Hannibal ben Gipfel und
ließ hier auf ben ewigen Schnee- und Eisfelbern über
ben Wolten sein heer zwei Tage ruhen. Doch bas
hinabsteigen war fast noch schwieriger als bas hin= 56
aufklettern; viele stürzten in Abgründe ober marben
unter Lawinen begraben; und von 59,000 Mann, die
hannibal aus Spanien führte, zählte er in Italien
nur noch 26,000.

Dennoch schlug er im Winter 218 zwei römische 60 Heere, brang im Frühjahr 217 mit Berlust eines Auges in das Innere Italiens ein und besiegte ein brittes Heer. Jest aber hielt ihn Fabius durch Zaudern auf, und Hannibal war schon in einem von Vergen umringten Thale eingeschlossen; nur seine List 65 rettete ihn. Die römischen Soldaten waren indeß mit dem zaudernden Fabius nicht zufrieden; sie brachten es dahin, daß Fabius seine Wacht theilen mußte: bald aber kehrten sie reuig zu ihm als einzigem Oberanssührer zurück, da nur er die Unbesonnenen aus einer 70 großen Gesahr rettete. 216 indeß wagte ein undes dachsamer Feldherr abermals eine Schlacht, bei Cannä, und die Nömer litten eine furchtbare Niederlage, so daß, wenn jest Karthago den Hannibal gehörig unterstüßt hätte, Rom selbst verloren gewesen wäre.

Hannibal, von seiner Baterstadt verlassen, mußte bei andern Staaten Hulfe suchen: er verband sich mit Sicilien und Macedonien. Allein umsonst: er ward mehrere Mal geschlagen. Sicilien wurde von den Römern erobert, und auch die Hauptstadt Syra= 80 kus mußte sich nach zweisähriger Belagerung ungeachtet der tapferen Bertheidigung durch Archimedes kunst= liche Werkzeuge, den Kömern ergeben, 210.

Dennoch wußte sich hannibal, ber vielfachen Unsgludsfälle ungeachtet, noch immer zu halten. Rars 86 thago ichickte endlich hulfstruppen; allein sie erreichsten ben hannibal nicht, sondern wurden unterwegs

schon geschlagen, 207. Spanien ging versoren: ber römische Felbherr Scipio eroberte es. Und als dieser 90 endlich von Sicilien aus nach Afrika überschiffte, rief man den Hannibal aus Italien zurück Traurig schied er von dem Laude seines Ruhms. Scipio besiegte ihn und sein Heer bei Zama 202, und zwang die Karthager zu den schimpslichen Friedensbedingungen: 95 alle Kriegsschiffe bis auf 10 zu verbrennen, und keinen Krieg ohne Einwilligung der Römer anzufansgen.

Kannibal mußte vor ben Kömern aus Rarthago fliehen: er ging zu bem Könige Antiochus in Afien und 100 reizte biesen zum Kriege gegen Rom. Allein im Kriege folgte Antiochus nicht bem Rathe bes Hannibal: er ward geschlagen, ein großer Theil seines Reiches ihm genommen, und bie Auslieferung bes Hannibal ihm zur Bedingung gemacht. Hannibal entstoh 190 zu 105 einem bithynischen Könige, und als ihn die Römer auch hier ausfordern ließen, tödtete er sich selbst durch Gift, 183 v. Chr., in demselben Jahre in welchem sein Sieger Scipio starb.

## 107. Guftav Bafa, der Befreier der Schweden.

Gustav Wasa, ein ebler Schwebe, stammte aus ber alten königlichen Familie und war ein Sohn bes Reichsraths Erich Wasa von Grüpsholm. Er wurde

im Sahre 1490 geboren.

5 Er war kaum in das Mannesalter eingetreten, als Christian II., König von Danemark und Norwegen, den Versuch machte, sich Schwebens, das nach dem Tode seines Königs von einem Statthalter regiert wurde, zu bemächtigen. Die Schweben aber setzen ihm einen hartnäckigen Widerstand entgegen, und Christian, der geschlagen wurde, ward gezwungen um Frieden zu bitten. Da seine Flotte vor Stockholm war, so fors berten ihn die Schweben auf, in diese Stadt zu kommen,

um baselbst die Unterhandlungen zu endigen; damit er aber keinen Berrath fürchte, so schickten sie ihm 15 sechs Abelige, unter benen auch Gustav Wasa war, als Geiseln. Christian kam jedoch nicht nach Stockholm, sondern segelte mit den Geiseln nach Dänemark. Sie wurden dort sehr hart, wie Gefangene, behandelt, und Gustav Wasa wurde nicht eher befreit, als bis 20 ein dänischer Sbelmann, Namens Bauer, eine Bürgssichaft von 6000 Thaler für ihn geleistet hatte.

Einige Zeit lebte Gustav Wasa auf bem Schlosse seines Vefreiers. Als er aber ersuhr, baß Christian ein großes Heer rüstete, um Schweben zu unterjochen, 25 so hatte er keine Ruhe mehr. Er wollte in sein Bazterland zurücksehren und im Nothfalle mit den Wassen in der Hand für die Freiheit seines Bolkes sterben. Nur die geleistete Bürgschaft seines Freundes hielt ihn noch ab, zu entstiehen; da aber Bauer nur Geld ver= 30 sprochen hatte, das man ihm leicht ersehen konnte, so ließ sich Gustav nicht länger von seinem Borhaben abhalten. Er stoh als Bauer verkleibet und erreichte Lübeck, wo er sich dem Stadtrath entdecke, von welz chem er Schutz und Unterstützung erhielt.

Die Natur hatte ihn mit einer einnehmenden Gesstalt, einem eblen Aussiehen, einem scharfen Blid und seltenem Rednertalente begabt. Er wandte diese Eigenschaften zur Aussührung seines Planes an und erhielt vom Rath das Versprechen, ihn im Falle der 40 Noth mit Geld und Truppen zu unterstützen. Nach einem Aufenthalt von sieben Wonaten ging er nach Schweden und suchte zuerst den Commandanten der Festung Colmar zu gewinnen. Dieser nahm aber seinen Antrag so frostig auf, daß Gustav es für 45 rathsam hielt, sich auf's Schnellste zu entsernen. Er begab sich hierauf zuerst zu seiner Schwester, die an einen Reichsrath verheirathet war, und versbarg sich endlich zu Resnäs, einem Rittergut seiner Familie.

Bahrend er hier verborgen lebie, brach Christian in Schweben ein und schlug das schwedische Heer. Die Schweden baten um Frieden und unterwarfen fich bem danischen Könige: dieser versprach ihnen sich auf keine 55 Weise megen ihres Widerstandes zu rächen, zog in Stodholm ein und ließ fich feierlich fronen. Schweben, seinem Worte trauend, überliegen fich ben Genüffen ber Festlichkeiten, womit bie Rronung gefeiert murbe; aber Chriftian wollte sich rächen. Unter 60 einem täuschenden Vorwande versammelte er die vor= nehmften Schweben in einem Saale feines Palaftes und verfündete allen, welche er für feine Feinde hielt, den Tob; fogleich murben fie in's Gefangnig geführt, und teiner ber Berurtheilten fah feine Familie mieber. 65 Den 8. November 1520 murben fie, 94 an ber Bahl, hingerichtet. Das Blut floß in Strömen; ber König aber fah ruhig aus bem Tenfter bes Rathhauses biefer furchtbaren Scene zu, ohne zu bebenken, daß der him= mel für alle Günder Strafen hat, welche fie oft schon 70 in diesem Leben treffen.

Mit Schaubern vernahm Gustav diese Gräuel in seinem verborgenen Aufenthalte, und sein Schmerz war um so größer, als auch sein Vater und mehrere seiner Verwaudten umgekommen waren. Aber er 75 überließ sich nicht seinem Schmerze, sondern wurde um so mehr in seinem Entschlusse bestärkt, Schweben frei zu machen von den Fesselln des fremden Tyrannen.

In biefer Absicht ging er, verfolgt von ben Solbaten, welche Christian ausgeschickt hatte, um ihn aus30 zusuchen, nach Dalekarlien. Der König, welcher seinen Aufenthalt in Erfahrung gebracht, hatte einen Preis auf seinen Kopf gesett. Jebermann war bei Todesstrafe verboten, ihn aufzunehmen; daher fand er überall, wo er sich zeigte, verschlossene Thüren, und mehr als einmal war er in Gesahr, ergriffen zu werben. Gleichwohl erreichte er glücklich die Thäler Dalekarliens, die von einem rohen, aber freiheitslieben-

ben Bolke bewohnt werben, welches burch seine einfaden Sitten und feine Chrlickfeit viel Aehnlichkeit mit ben Schweizer Bauern bat. Die Klucht eines Die- 90 ners, ber ihm all' feine Sabe mitnahm, nothigte ibn, bei einem Bauern als Knecht einzutreten und mit bem andern Gefinde Rorn zu breichen. Balb aber erregte er Berbacht burch seine Sprache und sein Benehmen: eine Magd bemerkte auch an ihm ein feines hemb, wie 95 Bauerntnechte beren nie tragen. Der Gutsbefiger. melder bavon benachrichtigt murbe, ließ ihn vor fic tommen; und ba Guftav in ihm einen alten Universi= tatsfreund erfannte, fo fand er fein Bebenten mehr fich ihm zu entbeden und ihn zur Theilnahme an ber 100 Ausführung seines großen Unternehmens aufzufor-Allein ber Mann erschrack barüber und rieth ihm, fich fo fonell als moglich in's Innere bes Bebirges zu ftüchten.

Die Jahreszeit war schon weit vorgerückt. Gustav 105 wagte über einen mit Eis bebeckten See zu gehen; bas Eis brach unter seinen Füßen, und er kam in Gesfahr zu ertrinken, erreichte aber noch glücklich bas Ufer und einen Ebelhof, bessen Besitzer er kannte und der ihn freundlich aufnahm. Nachdem ihn aber dieser zur 110 Genüge ausgesorscht hatte, nahm er sich vor, den hohen Preis zu verdienen, der auf seines Gastfreundes Kopf gesetzt war. In dieser Absicht stieg er unter irgend einem Vorwande zu Pferde, um dem nächsten dänisschen Statthalter Nachricht von dem Gaste zu geben, 115 ben er zu Hause hatte. Wan gab ihm sogleich zwanzig dänische Soldaten mit, um sich des unglücklichen Gustavs zu bemächtigen; aber ehe sie anlangten, war Gustav schon ferne.

Die Gattin bes Gbelmanns, welche eblere Gefin=120 nungen hatte, als ihr Gemahl, und welche von beffen bofen Absichten wußte, hatte Mitleid mit bem jungen Fremdlinge und lich ihn burch ihren eigenen Knecht auf einem Schlitten nach bem Dorfe Jala zu bem

125 Pfarrer bringen, ber ein sehr rechtlicher Mann war, ben Flüchtling wohlwollend aufnahm, ihn in ben erften acht Tagen in seiner Kirche versteckte und bann bei einem Bauern als Knecht unterbrachte. Allein als man mit Gewißheit wußte, daß Gustav sich in diesen

180 Gegenben aufhalte, burchstreiften banische Solbaten bas Land nach allen Richtungen, um ben Flüchtling aufzusuchen. Gin Haufen dieser Solbaten kam in bes Bauers Haus, als ber, ben sie suchten, gerade in ber Stube war, um sich zu warmen. Während aber bie

135 Solbaten mit ihrem Manne sprachen, jagte ihn bie Fluge Bäuerin fort, indem sie ihn schalt und ihm einen tüchtigen Schlag gab. Gustav entfernte sich sogleich und die Späher zogen ab.

Sein Wirth verstedte ihn nun in einen mit Stroh 140 belabenen Wagen, mit welchem er nach Rätwick suhr. Unterwegs begegneten sie einem Haufen banischer Solbaten, von welchem einer, ber bem Bauern nicht recht traute, mit bem Bajonet in bas Stroh stach und ben armen Gustav am Schenkel bebeutenb verwundete;

145 boch merkte er Richts und ging mit ben andern weiter. Der Bauer aber, welcher sah, daß durch das Blut eine Spur im Schnee entstand, welche Verdacht erregen konnte, machte einem seiner Pferbe einen Schnitt in's Bein, damit man glauben möchte, es komme das 150 Blut von dem Thiere.

So entging Gustav Wasa wieber glücklich seinen Bersolgern. Am Sonntage gesellte er sich nun beim Ausgang aus ber Kirche zu ben Bauern, die noch nicht wußten, was in der Hauptstadt vorgegangen war, ers 155 zählte ihnen von den Gräuelthaten in Stockholm, schilberte ihnen die Wuth und die Grausankeit des Königs mit den schwärzesten Farben, und sorderte sie mit dem ganzen Feuer seiner Beredtsauseit auf, das Joch des dänischen Tyrannen abzuschützeln, so lange 160 es noch Zeit dazu wäre. Seine Rede machte einen großen Eindruck, und die Bauern versicherten, das

fie im Falle eines Aufstandes auch nicht gurudbleiben wurben, und bies mar Guftav icon genug.

Er ging nun nach Mora, bem volkreichsten Kichspiele dieser Thäler, unterstützt von einem schwedischen 165
Soldaten, welcher früher unter ihm gedient hatte und ber ihm die größten Beweise ber Liebe und Erkenntslichkeit gab Bon einem hügel herab hielt Gustav eine feurige Rebe an die Bauern von Mora. Es war gerade Weihnacht, wo sie in sehr großer Zahl aus ber 170 Kirche kamen. Alle Köpfe waren erhitt, als in demsselben Augenblick hundert Mann Danen erschienen, um den Redner aufzuheben. Aber die Bauern nahmen die Partei Gustavs, sie zogen die Sturmglocke an und balb waren mehr als tausend Mann auf den Füßen, 175 welche die Danen zwangen, wieder abzuziehen und den Fremdling in Ruhe zu lassen.

Guftav entfernte fich nun und begab fich in bie meftlichen Thaler. Raum aber mar er fortgegangen, als ein anderer ichwedischer Cbelmann in bem Dorfe 180 erschien, welcher die Grausamkeiten und die Gräuel= thaten bes Königs auf noch schrecklichere Weise schil= berte. Er fügte hingu, ber Tyrann murbe nachstens nach Dalekarlien kommen und Galgen errichten laffen. Jedermann mar außer sich vor Schreden und Wuth 185 bei biefen Nachrichten. Man bereute, bag man ben Frembling habe ziehen lassen, und eilte ihm nach auf Schlittschuhen, um ihn noch einzuholen. Indeffen tam noch ein anderer Ebelmann, welcher Alles, mas ber erste gesagt hatte, bestätigte. Man brachte Guftav im 190 Triumph gurud, und fogleich fammelten fich einige bunbert Bauern um ihn. Der nachste Burgvogt wurde angegriffen und getobtet und fein Schloß geplündert. Nach ihm kam die Reihe an die Steuer= einnehmer.

Die reiche Beute, welche man machte und vertheilte, lockte eine Menge Landleute aus ber Gegend herbei, und balb hatte Gustap einen haufen von mehr als

3000 Mann unter seinen Befehlen. Gustav hatre 200 Beit, fie im Rriegsbienfte ju üben, fie in gefchloffenen Reihen jechten zu lehren, Waffen fur fie ichmieben zu laffen, aus feinen Bauern Golbaten zu machen und bie Bahl feiner Unhanger zu vermehren. Schon im Dlonat Mai 1521 fab er fich im Stanbe, bem Ronig von 205 Danemark formlich ben Rrieg zu erklaren. Menge ichwedischer Offiziere ging zu ihm über; bie Stadt Upfala wurde erobert und Stockholm mit 15,000 Mann belagert. Aber hier fand Gustav einen hart= Chriftian brobte ihm, feine nadigen Wiberstanb. 210 Mutter und feine zwei Schwestern, bie er in Sanben hatte, hinrichten zu laffen, wenn er bie Belagerung nicht aufheben murbe, und erfüllte bie Drohung mit

der ihm eigenen Graufamfeit.

Nun bat Gustav die Stabt Lübeck um ben Beistand. 215 welchen fie ihm versprochen hatte; fie schickte ihm zehn ausgeruftete Schiffe und 900 Mann Landtruppen. Noch glüdlicher für die Schweben mar aber ein Aufruhr, ber in Ropenhagen ausbrach, und in beffen Kolge Christian bes Thrones entsett murbe. 220 danische Besatzung in Stockholm hörte, daß ber König genothigt worben war, aus feiner Refibeng zu flieben, ergab fie fich und erhielt bie Erlaubnig bie Stabt gu perlaffen.

Schweben war nun von seinen Feinben befreit, unb 225 ber Reichstag, ber fich versammelte, ertlarte einmuthig, Riemand fei murbiger bie ichwedische Krone gu tragen, als ber Retter bes Vaterlandes. Abgeordnete eilten zu ihm, um ihm fein: Wahl zu verkunden, aber da er nicht das Ansehen haben wollte, als habe er 230 mehr für fich als für seine Mitburger gekampft, fo schlug er die Krone aus und gab endlich nur ben Bitten und Thranen ber vornehmften Bolfsvertreter nach. Man schwor ihm mit Wonne ben Gib ber Treue, er aber gelobte, bas Baterland mit Gerechtigkeit nach ben 235 fcmebifchen Gefeten zu regieren. Reun Sabre nachher murbe bie Erbfolge auch feinen Rinbern zugesichert und fo Schweben, welches bis babin ein Wahlreich gewesen war, in eine erbliche Monarchie vermanbelt.

Gustav machte Schweben im Innern glücklich und geachtet nach Außen. Er gab bessere Gesetze, suchte die 240 Sitten des Bolfes zu milbern, ermunterte den Geswerbsteiß, die Künste, die Wissenschaften, den Handel und die Schifffahrt. Nach einer sieben und dreißigsjährigen ruhmvollen Regierung starb er im Jahr 1560 im Alter von siebenzig Jahren.

#### 108. Guffar Adolph.

Suftav Abolph mar ein frommer, gottesfürch= tiger Mann, babei ein tuchtiger Feldherr, voll Duth und Tapferfeit. Gerufen von feinen Glaubensge= noffen, landete er mit einem tleinen, aber tapfern und geordneten Seere an ber Rufte von Pommern. 2118 5 bie Nachricht von seiner Landung zum Raifer Ferbinand fam, fpottete man bes fleinen Ronigs aus Dorben, und nannte ihn ben Schneekonig, ber vor ber faiferlichen Sonne icon ichmelgen murbe. Die faiferlichen Beere follten balb bas Gegentheil erfahren. 10 Guftav Abolph vertrieb biefelben aus Bommern und eilte gegen Dagbeburg, bas mit ihm verbunbet mar, aber von Tilly hart belagert murbe. Doch feine Bulfe tam ju fpat. Tilly eroberte und gerftorte bie Stadt. Die ichrecklichsten Greuel murben an ben 15 armen Ginwohnern verübt. 20,000 Menichen hatten burch bas Schwert und in ben Klammen ben Tob ge= funden. Die gange große Stadt mar bis auf menige Gebaube in einen Schutthaufen vermanbelt. Tilly felbst schrieb nach Wien: "Geit Troja's und Jeru= 20 falem's Zerstörung ift ein folder Sieg nicht gesehen morben.

Mit hiefer schrecklichen Zerstörung von Magbeburg wenbete sich bas Glud von Tilly. Gustav Abolph zog

25 ihm mit seinen Heeren nach. Bu Breitenfelt bei Leipzig trafen beibe Beere zusammen. Tilln, ber sich rühmen konnte, in 36 Schlachten gestegt zu haben, wurde hier zum ersten Male geschlagen und mußte burch die Flucht seine Rettung suchen. Guftav Abolph

80 zog nun mit seinen heeren burch ganz Deutschland. Um Lech stellte sich ihm Tilly nochmals entgegen; allein Gustav Abolph erzwang sich ben Uebergang. Tilly selbst wurde hier töbtlich verwundet. Baiern fiel zum größten Theil in Feindeshande.

35 In biefer Noth wenbete fich ber Kaifer an Wallenftein, ber auf feinen Gutern in Bohmen prachtiger als
ein König lebte. Nur unter schweren Bebingungen
nahm ber ftolze Mann ben Oberbefehl wieber an. In
furzer Zeit brachte er ein bebeutenbes Geer zusammen.

40 Bei Lügen tam es zwischen ihm und bem Schwebenfönig zur Schlacht. Die Schweben behaupteten zwar bas Schlachtfelb; boch war Gustav Abolph im Gewühle bes Kampfes gefallen. Wallenstein, ber fast alle Geschütze verloren hatte, zog sich nach Böhmen zuruck.

45 Hier vervollständigte er sein Heer wieder; doch blieb er völlig unthätig. Man beschuldigte ihn, daß er heimlich mit den Feinden des Kaisers unterhandle. Deswegen wurde er am kaiserlichen hofe des Berrathes angeklagt, für geächtet erklärt und am 25. Fe-

50 bruar 1634 von feinen eigenen Leuten in Eger ermorbet.

# 109. Seinrich der Vierte, König von Frankreich.

Giner ber besten Könige war heinrich IV. von Frantreich, 1589—1610. Er erhielt eine treffsiche Erziehung, wurde aber als Resormirter von dem katholischen Königshofe gehaßt. 1572 ben 24. August in der Nacht wurden alle Resormirten in Paris hinterlistig ermordet; heinrich entging nur dadurch, daß er sich eine kurze Zeit stellte, als wollte er Katholik wer,

ben. Er vertheibigte nachher standhaft die Rechte seiner Glaubensgenossen. Als er aber 1589 als König folgen sollte, wollten ihn die Katholiken nicht aner: 10 kennen. Er siegte zwar im Schlachtselbe 1590, doch schloß ihm Paris die Thore; und er, um die Pariser, seine Unterthanen, nicht in Hungersnoth umkommen zu lassen, hob die Belagerung der Stadt auf. Da aber alle Gewalt und Großmuth vergebens war, nahm 15 Heinrich zu dem einzigen Mittel die Zuslucht, seinem Lande den Frieden zu gewinnen: er trat 1593 zu der katholischen Religion über. Zeht öffnete ihm Paris die Thore, und er verzieh großmuthig seinen Feinden.

Nachdem er barauf das ganze katholische Frankreich beruhigt hatte, sicherte er auch die Religionsfreiheit der Reformirten durch das Edikt von Nantes 1598, dem er durch seine Treuherzigkeit die Beistimmung seiner katholischen Räthe gewann. Er suchte Wohlsein im 25 Lande zu verbreiten, ermunterte den Ackredau, minsberte die Abgaben, ließ Maulbeerbaume pflanzen und Seidenwürmer erziehen, erleichterte den Handelsverztehr, und suchte durch sein eigenes Beispiel Einfachheit in Kleidung zu empschlen.

Selbst frei von Krieg war es sein liebstes Geschäft, bie Uneinigkeiten anderer Staaten auszugleichen, bessonders aber bachte er barauf, die tyrannische Obermacht Spaniens zu schwächen; denn er hatte den grossen Entwurf gemacht, einen ewigen Frieden zu grüns 35 den. Allein 1610, den 14. März, ward er von Franz Ravaillak ermordet. Er hatte, was Könige selten haben, einen edlen, treuen Freund, Sülly, und was vielleicht noch seltener ist, der König nahm die ausständige Freimüthigkeit seines Freundes immer gut 40 auf; oder wenn ihn ein augenblicklicher Unwille überseilte, so folgte bald eine Bersöhnung, die Beide zu noch innigeren, herzlicheren Freunden machte.

#### 110. Bayard, der Ritter ofine Jurcht und Cadel.

Pierre du Terrail Bayard, einer der weisesten und großmüthigsten Feldherren seiner Zeit, wurde der Ritter ohne Furcht und Tadel genannt, und stammte aus einer adeligen Familie der Dauphine. Bayard hatte kaum die Kinderjahre hinter sich, als er beim Grafen Philipp von Bauge, welcher damals Gouverneur der Dauphine und später Herzog von Savoyen war, als Page in Dienste trat.

Der König Karl VIII., welcher burch Lyon kam, 10 nahm ben jungen Bayarb 1495 nach Italien mit, zur Groberung bes Ronigreichs Reapel, wo er unglaub= liche Beweise von Tapferkeit gab. Nach dem Tode des Rönigs Rarl befand fich Banard, unter ber Regierung Ludwigs XII., bei der Eroberung von Mailand, und 15 zwei Sahre spater schickte ihn biefer Ronig noch einmal nach Neapel, wo er auf ber Brücke 200 Reiter allein abhielt. 1508 wohnte Banard ber Belagerung von Babua bei, und biente unter bem Bergoge von Nemours bei ber Nieberlage bes venetianischen Gene= 20 rals Andreas Gritti, und bei ber Einnahme der Stadt Breffe. hier mar es auch, wo ber ichwer vermundete Ritter Banard die von allen Siftoritern fo hochge= rühmte That verrichtete und den Töchtern seines Wirths 2000 Bistolen zurudgab, welche ihre Mutter 25 ihm hatte überreichen laffen, bamit er ihr haus mit ber Plunberung verichonen möchte. Nach feiner Rud= kunft nach Frankreich, 1514, machte ihn ber König zum Gouverneur der Dauphine.

Franz I., welcher auf Lubwig XII. folgte, im Jahr 30 1515, fah ben Ritter Bayard an seiner Seite kampfen; es war in ber Schlacht von Marignano gegen die Schweizer. Franz wollte auch von Bayard's Hand zum Ritter geschlagen werben, und nachdem Bayard seinem König den Ritterschlag nach alter Weise gegeben 35 hatte, sagte er zu seinem blogen Schwerte, welches er

in ber Hand hatte: "Wie glücklich bist du heute, mein Schwert, daß dir die Ehre widerfahren, einen so tusgendhaften und mächtigen König zum Ritter zu schlasgen: du sollst von nun als eine Reliquie ausbewahrt und über Alles verehrt werden; nie mehr werde ich dich 40 im Felde tragen, es müßte denn gegen die Türken oder Mauren gehen."

Im Rahre 1521 war er bei ber Belagerung von Bampeluna, und spater vertheibigte er Mezieres gegen Rarl V. Diese Stadt mar teine ber festesten; ber 45 Raiser griff sie aber boch mit einer Armee von 40,000 Mann zu Auß, 4000 Mann Kavallerie und 110 Ranonen an. Der Konig überhäufte ben Ritter Banarb mit Chrenbezeigungen, und übergab ihm 100 Mann seiner bewaffneten Ordonnanz zum Commando. Jahre 1523 folgte er bem Abmiral Bonnivet nach Ita= lien und murbe beim Rudzuge von Rebec burch einen Klintenschuß im Rücken verwundet, an welcher Wunde er nach einiger Zeit fterben mußte. 21ls er fich ver= mundet fühlte, rief er aus: "Jesus, ach mein Gott! 55 nun bin ich tobt!" Sierauf empfahl er Gott noch seine Seele, füßte bas Kreuz seines Schwertes unb fagte laut einige Gebete her. Sobann befahl er, man folle ihn an ben Stamm eines Baumes legen mit bem Gesichte gegen ben Teind gekehrt. "Ich habe ben Fein= 60 ben nie den Rücken zugewandt, ich will daher am Ende meines Lebens nicht zum ersten Dal es thun." Er bat auch noch ben herrn von Allegro, bem Konig zu jagen, daß er fehr zufrieden fterbe, weil er in feinem Dienste sterben könne, und daß sein größter Rummer nur 65 ber sei, baf er mit seinem Leben auch bie Rraft per= liere, seinem Ronige fernere Dienste zu leiften; fo= bann machte er sein militärisches Testament.

Der Connetable Karl von Bourbon, welcher bie französische Armee verfolgte, bezeugte ihm auch noch 70 sein Bedauern, ihn in diesem Zustande zu finden. "Ach! Bayard," sagte er zu ihm, "wie thut es mir leid, Euch

in biefem Buftanbe zu erbliden! 3d habe Guch eurer Tapferteit und Tugenb megen ftets lieb gehabt!" 75 Banard's Antwort war fehr helbenmuthig, indem er fagte: "Gnabiger herr, ich bante Euch. Mich, ber ich als rechtschaffener Mann fterbe, braucht Shr nicht gu bebauern, ich fterbe im Dienfte meines Konias. Ich muß aber Euch bedauern, weil Ihr bie Baffen 80 gegen Guern Fürsten, Guer Baterland und Guern Gib traget." Diefer Bring, weit entfernt barüber aufgebracht zu werben, fuchte fich vielmehr mit feiner Ungnabe zu entschuldigen. Bayard ermahnte ihn noch mit fterbenber Stimme, fich mit feinem Ronige auszulobnen 85 und feine Bartei zu verlaffen.

Ginen Augenblid nachber fam auch ber Marquis von Besquiara hingu, und versicherte ben fterbenden Ritter seiner Achtung und Liebe. Bayard gab alsbald seinen Geift auf, in einem Alter von 48 Sahren. Die gab 90 es einen Menichen, ber jo wie Baparb in ungetheilter allgemeiner Achtung ftanb. Gein Konig bedauerte ibn fehr und fprach nie anbers als mit bem größien Lobe pon ihm. Dem Leichname bes Ritters wurden die größtmöglichen Chrenbezeigungen erwiesen, bie man 95 nur ben größten Guriten erweisen konnte. Er wurde nach ber Dauphine gebracht und bei Grenoble begraben.

#### 111. Rarl der Bwolfte.

Der Charakter Rarls bes 3 wölft en leuchtet aus feinem gangen Leben, aus allen einzelnen Sanb : lungen beffelben hervor. Er war schlant und breiticulteria; fpaterbin nahm er auch, mas bei ben unge= 5 heuern nordischen Leibern meistens zu geschehen pflegt, an Umfang ju; eine unerschlaffte Rorperfraft machte ihn zu ben außerorbentlichen Beichwerben fabig, benen er fich ununterbrochen aussette.

Um seine Natur auf die Brobe zu ftellen, hungerte 10 er einst fechs Tage und fechs Rachte, machte am fiebenten einen Spazierritt von fechstebn beutiden Meilen

hin und zurud und stärtte sich hierauf burch eine träftige Mahlzeit. Wein trant er in Folge eines Gelübbes nicht; er hatte sich in den ersten Jahren seiner Regierung in Gesellschaft des Herzogs von Holstein 15 berauscht und war von diesem überredet worden, am hellen Tag- undekleidet auszureiten. Trunkenbolde warer ihm seitdem immer ein Gräuel. Bier oder Wasser, zulent aus eisernen Bechern, war sein Trank.

Um neun Uhr Abends ging er zu Bette, um zwei 20 Uhr war er schon wieber munter und in den frühesten Morgenstunden konnte man am bequemsten vor ihn kommen. Durch sein Beispiel wollte er seine Soldaten zur Ertragung der Beschwerden ermuntern; es schien ihn zu beruhigen, daß er so gut wie sie, fror, 25 hungerte und sich im schlechtesten Better bei Tag und Nacht herumtrieb, ohne zu ermüden. Auch hielt es Niemand mit ihm aus, und es war ihm eine Freude, daß Alle hinter ihm zurüchleiben mußten.

Seine ewigen Feldzüge zogen ihn ganz von allem 80 Umgang mit Frauen ab, und er suchte ihre Gesellschaft auf alle Art zu vermeiben; es war ihm eine Marter, mit ihnen zu sprechen. Doch waren die menschlichen Empfindungen der Liebe und Zuneigung seiner Brust nicht fremd; zärtlich liebte er seine Schwester Hebe 38 wig; er führte einen ziemlich galanten Briefwechsel mit ihr, war auf jeden ihrer Wünsche ausmerksam und nach dem Tode ihres Gemahls nahm er sich ihrer auf das träftigste an; ihr Tod schien einen tiefern Einsbruck auf ihn zu machen, als der Berlust der Schlacht 40 bei Pultava. Sogar seinen Hund Pange, der ihn auf allen seinen Zügen begleitete und stets in seinem Bette schließ, liebte er und äußerte sich in einem Briefe an seine Schwester höchst gerührt über den plötzlichen Tod des treuen Thieres.

Bom Spielen war er tein Freund; boch ließ er, als er zu Thorn ben Winter zubrachte, die Komödianten von Stockholm bahin fommen, die alle Abende Schau-

fomme.

spiele aufführten, und in der Türkel spielte er zuweisolen Schach, verwandelte aber die Königin in einen Feldmarschall und setzte allemal den König zuerst in Bewegung. Mit den Leuten, die ihn umgaben, stand er auf einem ziemlich zutraulichen Fuße. Er hatte es gern, wenn sie ihn mit lustigen Einfällen, Schwänken, bie selbst Plattheiten erheiterten: er antwortete ihnen auf dieselbe Beise. Cabalen waren ihm verhaßt; er hatte gern Alles in reinen und aufrichtigen Berhältnissen um sich. Seine Günstlinge, wenn sie sich nur einigermaßen in seine Ansichten schieften, konnten thun, was 60 sie wollten. Berleumbungen machten nicht leicht einen Eindruck auf ihn; daher war es möglich, daß zwei Tobseinde, wie Piper und Rhenskijöld, sein

ganzes Berg befigen fonnten. Bon Natur mar er langfam. Er hatte nichts von 35 ber rastlosen Thatigkeit Gustan Abolphs, ober Rarl Buftavs. Er hatte weit mehr thun und ausrichten können, wenn er nicht oft Monate lang an ben erbärmlichsten Orten sich aufgehalten hätte, und vielleicht wird nur burch biefe feltsame Urt von Trag= 70 heit ber wunderliche Aufenthalt in ber Türkei erklart. Der Eigenfinn, ben man ihm so oft jum Borwurf ge= macht, mar eigentlich nur ein Beharren bei ber ein= fachen Wahrheit: "Thue Recht und icheue Niemand "Er war von ber Gerechtigkeit seiner 75 Sache überzeuat: er wollte Nichts wissen vom Erbe seiner Bater, und an benen Rache üben, die sich zu seinem Berberben vereinigt hatten; fein Schwert allein mar es, bas ben Ausschlag geben follte. Gein Wort war ihm heilig. Bon ber Natur bei gewöhnlichen po-80 litischen Berhandlungen hatte er fo viel begriffen, daß es babei auf Lift, Falschheit und Erbarmlichkeit an-

Dagegen sehlte ihm gang bie Gabe umfassenber Berechnungen, die große Kunft, sich ein letztes Ziel vor-85 zusteden, besser Erreichung zugleich die Enticheibung mit sich führt. Hätte er sich beutlich machen können, was er thun musse, um mit ber Sicherheit Schwebens seinen Feinben zu schaben, wie ganz anders wurde er geendet haben? Das Tragische seines Schicksals, ins dem sein ganzes Leben nur eine Bertheidigung gegen 90 Gewaltthätigkeit ist, der er rastlos die Stirne dietet, ohne zu wanken und zu erliegen, söhnt auch diesenigen mit ihm aus, die das Fehlerhafte und Falsche in seinen Maßregeln mißbilligen. Er war kein König für seine Zeit, die schon Lift und Wattigkeit erforderte, aber er war ein Mann, ein Held. Mit ihm erlöscht das Eschlecht Karl Gustav's; er ist der letzte in der Reihe der großen Könige, die dem schwedischen Thron einen Glanz geben, der auch noch auf die folgenden schlaffen und traurigen Zeiten seine Strahlen wirft. 100

#### 112. Peter der Große in Augland.

Vor etwa 150 Jahren mar Rugland noch ein höchst unbebentenber Staat und von feinen roben Bemohnern sprach man bamals so fremb, wie jest ungefähr von ben Tartaren und Mongolen. Das ift nun aber gang anbers, und ber Mann, burch ben es aufing, anders zu werden, war der Tzar Beter ber Grofe. Dieser merkwürdige Mann fam icon als Knabe auf ben Thron. Damals hatte er aber nicht viel zu sagen: benn seine Schwester Sophie leitete Alles, und suchte ihren Bruber nach und nach vom Throne zu 10 ftogen. Der junge Beter ichien fich auch nicht viel ba= raus zu machen, und fpielte auf einem Dorfe mit einer Schaar junger Ruffen fast immer Solbatenspiele. Gin Schweizer aus Genf, Ramens Lefort, mar auch babei, leitete bas Spiel und erzählte bem lernbegierigen 15 Anaben viel von den Merkwürdigkeiten ber andern europäischen Länder, und sagte ihm, daß da Alles viel orbentlicher und menschlicher zugehe als in Rugland.

Peter brannte vor Begierde, auch in Rußland solche nütliche Einrichtungen zu machen. Dies ging lange 20

still: und gut. Enblich aber merkte feine Schwefter baß es ihrem Bruder ernfter fei, als fie gebacht hatte und da machte fie einen Unichlag auf fein Leben. Doch Beter tam ihr guvor. Die boje Schmefter murbe ein-25 gesperrt, und ber Bruber murbe alleiniger Berricher im Lande. Run ging er rasch and Wert und lief viele frembe, geschickte Leute ins Land fommen, um die Rus= jen zu unterrichten. Ja, er wollte felbst seben, wie es in anbern Lanbern aussehe, und burchreifte nacheinan= 30 ber Deutschland, Solland und England. In bem Dorfe Saarbam in holland, Amsterbam gegenüber, blieb er fieben Wochen, und lernte bort, als Schiffs= junge getleibet, ben Schiffsbau. Er mar ber fleißigfte unter ben Arbeitern, Die ibn eine geraume Beit gar 35 nicht fannten. Seine fleine Butte, in ber er wohnte, ift noch jest zu feben. Alls er nach Rufland gurudgefebrt mar, ließ er viele vornehme junge Leute hinausman= bern und ferne Lander befehen, bamit fie, wenn fie wiebertamen, erzählen und verbreiten tonnten, was fie 40 Gutes und Rubliches gefunden hatten. Jedermann, ber Luft zum Arbeiten hatte und bereit mar, nüpliche Renntniffe zu verbreiten, mar in Rufland willtom= men, murbe von Beter begunftigt und fand fein gutes Brob.

Die alte Hauptstadt bes Reichs, Moskau, gefiel bem Lzar nicht, weil sie mitten im Lande lag; er wollte gern eine am Meere haben. So sing er denn 1708 an, eine neue Stadt an der Newa, nicht fern vom Finnischen Meerbusen, zu erbauen, und nannte sie 50 nach seinem Namen Petersburg. Das kostete aber uns sägliche Mühe; aus allen Theilen des weiten Reichs wurden Bauern in großen Wassen nach der Newa zussammengetrieben. Da mußten sie nun in sumpfiger Gegend mit den Händen und in den Rockschößen Steine 55 und Schlamm und Erde zusammentragen, denn es sehlte an Bauwertzeugen. Dabei wurden sie krant, schlecht verpstegt, und hunderttausend starben in der

Frembe babin. Jest ift Betersburg eine ber iconften Stabte ber Welt.

So viele Schwierigkeiten bei ber Erbauung von 60 Petersburg zu überwinden waren, so schwer ging es auch bei Peter's andern Berbesserungen. Die Russen wollten diese Reuerungen nicht gern haben und emporten sich mehrmals. Peter selbst war jähzornig und roh; mit fürchterlicher Strenge unterdrückte und bes 65 strafte er ihre Aufstände und zwang die Russen mit Gewalt zu dem, was er für das Bessere hielt. So wurde dieses Bolk nach und nach aus seinem rohen Zustande herausgerissen und zu seiner jehigen Größe und Macht, in der es immer noch zuniumt, erhoben. 70 Veter starb im Jahre 1725 an einer Erkättung, die er sich bei Rettung eines Bootes im kalten Winter zugesogen hatte.

#### 113. Kaifer Joseph II.

Unter ben beutschen Fürsten, bie auf bem kaiserlichen Throne saßen, nimmt Joseph H. eine ber ersten Stellen ein. Er war ein Sohn Maria Theresia's und in allem Guten und Ebeln seiner Mutter Gbenbild, ja er übertraf sie an Wohlwollen und Liebe für bas Glück seiner Unterthanen. Bei seiner natürlichen Lebendigkeit nahm er sich leiber nicht die nöthige Ruhe und Umsicht, welche Maria Theresia so wohl gewahrt batte.

Bon Jugend an war Joseph II. ein großer Ber- 10 ehrer Friedrich II., und er hatte sich benselben bei sei= nen Verbesserungsplanen zum Vorbild genommen. Als er das erste Wal zu Neisse mit Friedrich zusam= mentraf, rief er freudig aus: "Nun sehe ich meine Wünsche erfüllt, da ich die Shre habe, den großen 15 König und Feldherrn zu umarmen!" Bei einer zwei= ten Zusammenkunft äußerte sich Friedrich mit großer Unerkennung über den Kaiser, indem er sagte: "Ich din in Mähren gewesen und habe den Kaiser gesehen, ber

20 eine große Rolle in Guropa zu spielen beginnt. Er ift an einem bigotten Hofe geboren und hat den Aber= glauben verworfen; er ist in Brunt erzogen und hat einfache Sitten angenommen; wird mit Weihrauch genahrt und ift bescheiben; gluht for Ruhmbegierbe und 25 opfert seinen Ehrgeiz kindlicher Pflicht auf; hat Bebanten zu Lehrern gehabt und befitt boch Geschmad ge-

nug, die besten Schriftsteller zu lesen." Roseph II. beseelte der edle Gedanke, in Staat und Rirche Alles beffer zu geftalten, als es bisher gemefen. 30 Bunadift half er bem vielgeplagten Bauernstanbe burch Aufhebung ber Leibeigenschaft und Frohnden empor; bie Schulen erhielten eine zeitgemäßere Ginrichtung; bie Klöster, welche sich nicht mit Krankenpflege ober Rugendunterricht beschäftigten, wurden aufgehoben und 35 ihr Bermogen ju gemeinnutigen Zweden verwenbet. Dabei suchte er sich burch eigene Anschauung zu überzeugen, ob seine Anordnungen vollzogen murden. Er befümmerte fich um alle Verhältniffe bes burgerlichen Lebens, machte fich bekannt mit ber Lage ber Urmen 40 und fuchte ber Roth und bem Glend bes Bolfes auf jede mögliche Weise zu steuern. Bei seinem gutmüthi= gen, herablaffenden und gerechten Wefen murde er bald

Jebermann in seinem Reiche sollte freie Religions-45 übung haben. Dies erschreckte ben Bapft Bius und er reifte felbst nach Wien, um ben Raifer auf andere Wege zu bringen. Joseph holte ben heiligen Bater mit ben größten Chrenbezeugungen ein und fuhr mit ihm unter dem Jubel ber Wiener in demselben Wagen 50 nach ber Hauptstadt. Bier Wochen verweilte ber Papft in Wien und erhielt von Joseph alle möglichen Be= weise der Chrfurcht und Sochachtung; aber eine Menberung ber getroffenen Einrichtungen erreichte er nicht.

ber Abgott bes Volkes.

Joseph versuchte auch, in allen feinen Staaten bie gleis 55 den Gefete, bie gleiche Steuer und bas gleiche Berichtsverfahren einzuführen. Bor bem Gefete follten Alle

85

gleich sein Aber bei ber Berschiebenartigkeit ber öfterreichischen Staaten mar bies Streben nach Einheit unmöglich. Der größte Theil bes Bolfes verkannte bierin Die edle Absicht bes Kaisers. Biele sahen sich in ihren bis- 60 berigen Borrechten beschränkt ober in ihren eigennütis gen Beftrebungen gehemmt. Belgien verweigerte bie Steuern, lebnte fich auf und ertlarte fich fur unabhängig. In Ungarn benutte ber unzufriedene Abel und die erbitterte Geiftlichkeit die Abneigung bes Bol= 65 tes gegen die deutsche Sprache und deutsches Wesen, so baß der Raifer alle bisherigen Aenderungen aufheben und die alte Berfassung Ungarns wieder berftellen mußte. Der Schmerz über bas Scheitern seiner besten Absichten beschleunigte seinen Tob. Rurg vor feinem 70 Ende ichrieb er von fich felbit : "Ich tenne mein Berg; ich bin von der Redlichkeit meiner Absichten in meinem Innersten überzeugt und hoffe, bag, wenn ich einst nicht niehr bin, bie Nachwelt billiger, gerechter und unparteiischer dassenige untersuchen und prüfen, auch be= 75 urtheilen wird, was ich fur mein Bolt gethan habe."

Joseph II. starb im 49. Jahre seines Lebens im Fe= bruar 1790. Da er keine Kinber hinterließ, folgte ihm fein Bruber Leopold, ber bisher Großherzog von Toskana war. Obwohl Leopold II. nur wenige 80 Sahre regierte, fo gelang es feiner Mäßigfeit, feiner Ruhe und Klugheit, die allgemein ausgebrochene Un= ruhe und Unzufriedenheit zu beschwichtigen, und Friede und Ordnung in ben österreichischen Staaten wieder= herzustellen.

#### 114 Bergog von Alba in Andolstadt.

Gine beutsche Dame aus einem Sause, bas schon ehebem burch Selbenmuth geglanzt und bem beutschen Reich einen Raiser gegeben hat, mar es, die ben fürche terlichen Herzog von Alba durch ihr entschlossenes Be= tragen beinahe jum Bittern gebracht hatte. Als Raifer Karl V. im Zahre 1547 nach ber Chlacht bei Muhl= berg auf seinem Buge nach Franken und Schwaben auch burch Thuringen tam, wirfte die verwittwete Grafin Ratharing von Schwarzburg, eine geborne

10 Fürstin von Henneberg, einen Sauvegarbe=Brief bei ihm aus, baß ihre Unterthanen von ber durchziehenden spanischen Armee Nichts zu leiden haben sollten. Das gegen verband sie sich, Brod, Bier und andere Lebenssmittel gegen billige Bezahlung aus Rubolstadt an die 15 Saalbrucke schaffen zu lassen, um die spanischen Trups

pen, die bort übersetzen murben, zu verforgen.

Doch gebrauchte sie babei bie Borsicht, die Brücke, welche bicht bei der Stadt war, in der Geschwindigkeit abbrechen und in einer größeren Entfernung über bas 20 Wasser ichtagen zu lassen, damit die allzugroße Rähe der Stadt ihre raublustigen Gäste nicht in Bersuchung führte. Zugleich wurde den Einwohnern aller Ortsichaften, durch welche der Zug ging, vergönnt, ihre besten Habselligkeiten auf bas Rubolstädter Schloß zu

25 flüchten.
Mittlerweile näherte sich ber spanische General, vom Herzog Heinrich von Braunschweig und beffen Söhnen begleitet, der Stadt, und lub sich durch einen Voten, den er voranschiefte, bei der Gräfin von Schwarzburg

ben er voranschickte, bei ber Gräfin von Schwarzburg 30 auf ein Morgenbrob zu Gaste. Gine so bescheibene Bitte, an ber Spike eines Kriegsheeres gethan, konnte nicht wohl abgeschlagen werben. Man würbe geben, was bas Haus vermöchte, war bie Antwort; seine Erzellenz möchten kommen und vorlieb nehmen. Zugleich

35 unterließ man nicht, ber Sauvegarbe noch einmal zu gebenken und bem spanischen General bie gewissenhafte Beobachtung berselben an's Herz zu legen.

Gin freundlicher Empfang und eine gut besetzte Tafel erwarteten den Herzog auf dem Schloffe. Ermuß ge= 40 stehen, daß die thüringischen Damen eine sehr gute Küche führen und auf die Ehre des Gaftrechts halten. Noch hat man sich faum niedergesett, als ein Gilbote die Gräfin aus dem Saale ruft. Es wird ihr gemel-

bet, daß in einigen Dörfern unterwegs die spanischen Soldaten Gewalt gebraucht und den Bauern das Bieh 45 weggetrieben hätten. Ratharina war eine Mutter ihres Bolfes; was dem Aermsten ihrer Unterthanen widersuhr, war ihr selbst zugestoßen. Auf's Neußerste über diese Wortbrüchigkeit entrüftet, doch von ihrer Geistesgegenwart nicht verlassen, befiehlt sie ihrer 50 ganzen Otenerschaft, sich in aller Geschwindigkeit und Stille zu bewassen und die Schloßpforten wohl zu verriegeln; sie selbst begibt sich wieder in den Saal, wo die Fürsten noch bei Tische sien. Hier klagt sie ihnen in den beweglichsten Ausdrücken, was ihr eben 55 hinterbracht worden, und wie schlecht man das gegebene Kaiserwort gehalten hätte.

Man erwiderte ihr mit Lachen, daß dies nun einmal Kriegsgebrauch sei, und daß bei einem Durchmarsch von Soldaten bergleichen kleine Unfälle nicht zu ver= 60 hüten wären. "Das wollen wir doch sehen," aut= wortete sie aufgebracht. "Meinen armen Unterthanen muß das Jhrige wieder werden, oder, bei Gott!"— indem sie drohend ihre Stimme anstrengte, "Fürsten= blut für Och sen blut!" Mit dieser bündigen 65 Erklärung verließ sie das Zimmer, das in wenigen Augenblicken von Bewaffneten erfüllt war, die sich, das Schwert in der Hand, doch mit vieler Ehrerbietig= keit hinter die Stühle der Fürsten aufpflanzten und das Frühstück bedienten.

Beim Eintritt bieser kampflustigen Schaar veränsberte Herzog Alba bie Farbe; stumm und betreten sah man einander an. Abgeschnitten von der Armee, von einer überlegenen handsesten Menge umgeben, was blieb ihm übrig, als sich in Gebuld zu fassen, und auf 75 welche Bedingung es auch sei, die beleidigte Dame zu versöhnen. Heinrich von Braunschweig faste sich zuserst und brach in ein lautes Gelächter aus.

Er ergriff ben vernünftigen Ausweg, ben gangen Borgang in's Lustige zu kehren, und hielt ber Grafin 80

eine große Lobrebe über ihre lanbesmitterliche Corgfalt und ben entschlossenen Muth, ben sie bewiesen.
Er bat sie, sich ruhig zu verhalten, und nahm es auf
sich, ben Herzog Alba zu Allem, was billig sei zu vermögen. Auch brachte er es bei bem letztern wirklick,
bahin, baß er auf ber Stelle einen Befehl an die Armee
ausfertigte, das geraubte Bieh ben Eigenthümern ohne
Berzug wieder auszuliefern.

Sobald die Grafin von Schwarzburg ber Zurud's 201 gabe gewiß war, bebankte sie sich auf's Schönste bei ihren Gasten, die sehr höstlich bei ihr Abschied nahmen.

# 11. Pescriptive Pieces.

#### 115. Der Gelberg.

Nahe bei Gethsemane's heiligem Felsenbunkel ift ber Oelgarten. Einige uralte Stämme von Oelbausmen, die selbst die Türken mit frommer Scheu versschonen, und die sie auch von Andern nicht verlegen blassen, stehen hier. Ihr Inneres ist ganz hohl; damit der Wind sie nicht leicht umbrechen möge, hat man dasselbe hoch hinan mit Steinen angefüllt und auch äußerlich, zum Schutze und zur Befestigung, Haufen von Steinen herumgelegt. Jene Stelle im Gethsemanes won Steinen wurd, haben die Türken, als eine verstuchte, mit Steinhausen umgeben.

Hinan zum mittleren Gipfel bes Delberges, auf welchem die himmelfahrtstirche steht, geht man unter blübenben Baumen, die mit den grünenden Feldern des Getreides zugleich ihren Dust geben. Der nordeliche Gipfel erscheint als der höchste unter den dreien; eine Dentsäule auf ihm soll an den Ort erinnern. da

bie Engel standen, als ber Herr zum himmel gefahren mar. Der britte, füblichfte Theil heißt ber Berg 20 bes Mergerniffes, weil hier Salomo im hohen Alter ben Dienst bes Moloch gestattete. Man genient hier überall eine unvergleichliche Aussicht. Unter fich im Westen sieht man die Stadt Jerusalem mit ber mahrhaft iconen Moichee und ihren Saulenhallen. Gegen 25 Diten bin fentt fich ber Blid von einer Tiefe gur anbern bis zu dem Reffel des todten Meeres, und jenfeits bes Bafferfpiegels erhebt fich ber Bergjug bes Rebo. Das Thal bes Jordans tommt im Rorben bes Salzmeeres aus bem Berbed ber biegfeitigen So= 30 hen hervor. Wendet man fich von Oft nach Rorben, ba zeigen sich bem Auge bie Höhen bes Gebirges Ephraim, unter ihnen besonders deutlich der Chal und Garizim bei Sichem.

### 116. Die heilige Grotte ju Bethlehem.

In Palastina, dem Lande ber vielen und großen Sohlen, find nicht blos Wohnungen ber Menichen, bie an ben Relfen fich anlehnen, öfters mit einer nachbar= lichen Grotte verbunden; fondern noch öftere find bie Höhlen zu Biehställen benutt. Die Grotte zu Beth= 5 lehem mit ihren großen Seitenkammern bot hierzu gang besondere Bequemlichfeiten bar. Ueber berfelben. auf bem Relfen, ber bas Dach ber Sohle bilbet, fteht eine Rirche in Form bes Rreuzes, in beffen oberem Enbe ber Chor und ber Altar ber brei Beifen fich 16 finben. Achtundvierzia Marmorfäulen in vier Reiben, je zu zwölf, tragen bas Schiff ber Rirche. heilige Grotte liegt 12 Fuß tief unter bem Guß= boben ber Rirche. Diefer ift links und rechts vom Altare von zwei Deffnungen burchbrochen, welche auf 15 15 Stufen zu ihr hinab führen. Die Banbe bes Relfens in berselben find großentheils mit Platten pon Marmor und andern gefdliffenen Steinen bebeckt, von

beren glatter Oberfläche bas Licht von 32 Lampen 20 einen eigenthumlichen Schein gurudwirft. Hauptkammer ber Grotte steht um einen silberner Stern in lateinischer Sprache die Unterschrift: Bier ift Jesus Christus von ber Jungfrau Maria geboren Diefer Theil ber Sohle ift gegen 15 Schritte lang, 25 etwa 5 breit und 2 Mannshöhen boch; fie faßt bie Statte ber Geburt, Die ber Rrippe und bie ber Unbetung ber Ronige in fich. Reben ber Sauptkammer find eine Menge Nebentammern gelegen, unter anbern bie, welche ber Rirchenvater hieronymus in feinen letten 30 Lebenstagen bewohnte, in welcher er bas alte Testament übersette. Mus der beiligen Grotte führen einige Stufen hinan zu ber Sohlentammer und Rapelle ber unschuldigen Rindlein von Bethlebem, beren Rorper nach ber Sage ihre Ruhestätte bier gefunden haben 85 follen.

#### 117. Der Gipfel des Sinai.

Vom Kloster aus führt ein Pfab in einer Schlucht awischen steilen Kelswänden auf die Höhe des Horeb. Ueber viele Steintrummer und zum Theil auf uralten. unbehauenen Stufen gelangt man auf bie oberfte Gbene 5 bes Bergrudens. Diefe bilbet zwischen ben unfruchtbaren, wild zerbrochenen Granitklippen eine freundliche Dase In ber Mitte biefer Gebirgsplatte liegt ein ausge= mauerter Quell, neben welchem eine ichone Enpresse ihren einsamen Wipfel erhebt. Nahe babei fteht bie 10 Rapelle bes Glias: benn hier, fagt man, habe ber Prophet seine einsiedlerische Berberge genommen, als er por ber Rache ber Jebel in bie Bufte geflohen war; hier habe ihm Jehovah in ben zerstörenben Schreden bes Sturmes, bes Erbbebens und Feuers 15 sein Kommen verkündigt und im sanften Sausen seine Gegenwart offenbart. Diese kleine Ebene liegt 6126 Ruß über bem Meere und gegen 1400 Ruß über bem Thale bes Rlosters.

Gegen Rordwest sett fie fich fant eine Stunde weit über ben gangen Bergruden bes Goreb fort bis zu 20 ber Stelle, mo berjelbe ploklich in einer idroffen Relfenwand nach ber Ebene Rabab abnurgt. bagegen, bicht hinter ber Gliastavelle, erbebt fich ber Bergruden noch um 900 Sug und bilbet gleichiam bas zweite Stodwert ober ben hodideitel bes boreb. 25 Dies ist ber Mosisbera oder der eigen:liche Gi= Bon ber Gliastapelle aus bedarf man noch einer halben Stunde, um biesen Gipfel zu ersteigen, und auch hierzu find fteinerne Etufen, welche die Raiferin Belena legen ließ, bem Bilger bebulflich. Geine 30 oberfte Klache bat etwa fechszig Rug im Umfang; ba= jelbst fteht eine Moschee und eine driftliche Kapelle. Der Blid von biejen 7000 guß über bem Deeres= Spiegel erhabenen Felsen in Die rings umber liegenbe Gebirgsmufte ift von erschutternber Groke und Da= 35 jestat. "Wie ein Ronigsftuhl, ben Gott fich auf Erben gebaut, unmanbelbar feit bem Tage ber Ecopfung." wie eine beilige Befte, fteht er inmitten ber Bufte bis in die Wolfen emporgethurmt. Rirgends, wohin man bas Auge wendet, eine grunende Alpenwiese, nirgends 40 ein Balb, tein rauschenber Bach, noch Bafferfall, feine Alpenhutte, noch Dorficaft, und wenn nicht gerade die Sturme ihre tobende Stimme erheben, ober bie Gewitter, welche oft tagelang in ben geschloffenen Thalern vergebens einen Ausgang suchen und ben zehn= 45 fach wieberhallenden Donner mit unerhörter Kurchtbarkeit erschallen laffen, — fo berricht bier eine Stille. wie sie sonst nirgends auf Erben so behr und tief empfunden wird.

Einfiedlerisch, in unwirthbarer Bufte, liegt biese 50 geheimnisvolle Gebirgswelt, fern vom getummelvollen Berkehr ber Nationen. Und boch ift bieses Gebirge brei großen Bölferstämmen heilig; es haften an ihm fromme Erinnerungen für die Halfte ber Menscheit. Unf ausgetretenen Stufen, die schon vor breizehn 55

ien uif einen Aug um Vanden um Linneles und num Indruker inn ment die nemannen Griffe Konnern num Emperari, mie genome I Sirver ion Gemeisen, wurd Emperarie Eref de um mie der um Innermaner nur der mannenender fonn der Empe Vand un einer inner inlien. De gegen ierbem fie fin, Emo Bei ma under inlien. De mote geget bel in Sammen um Kungelich un die Bullerich inneren zu allen um de mur mer Eurobet die dorf inerenen mitten zu beforden.

Tud reimmine se duier de Lusian, de Knike, me de 1 du den en Sund ven un den desimmendisten füberder und in den desimmendisten füberder und in einem prihamen Knikennung über des Luciser in aufen, damm der ubgugung Kibe der Sund über von unden, damm der ubgugung Kibe der Sund über haben mit der knikennen allen Lucisen. Durch der haben haben haben haben haben bei kniken der Süder gut feben haben haben kniken bei kniken bei Süder gut bei der haben haben haben bei kniken b

Benierweile riberre fin der formische Sexeral, vom heizug herra in bemer kunderen und derfen Seimen bezehren, der Seine, und der fin durch einem Beren, den er vormischte, bei der Griffen von Schwarzburg V, auf ein Morgentrad zu Griffe. Gine in deinkeidene und, an der Souge eines Kriegsberres zeihen, konnte nicht mobl abzeinlagen werden. Man mitte geben, was das haus vermische, mar die Anmort; seine Grecellen; mödien kommen und vorlieb nedmen. Zugleich unterließ nan nicht, der Sauvegarde noch einmal zu gebenken und dem ipanischen General die gewissenhafte beobachung berielben an's herz zu legen.

Gin freundlider Empfang und eine gut befette Tafel erwarteten den Herzog auf dem Schloffe. Ermuß ge= 41 stehen, daß die thüringischen Samen eine sehr gute Rüche führen und auf die Ehre des Gastrechts halten. Noch hat man sich faum niedergesetz, als ein Gilbote die Gräsin aus dem Saale ruft. Es wird ihr gemel-

bet, baß in einigen Dörfern unterwegs die spanischen Solbaten Gewalt gebraucht und ben Bauern das Bieh 45 weggetrieben hatten. Katharina war eine Mutter ihres Bolfes; was dem Aermsten ihrer Unterthanen widersuhr, war ihr selbst zugestoßen. Auf's Aengerste über diese Wortbrüchigfeit entrüstet, doch von ihrer Geistesgegenwart nicht verlassen, befiehlt sie ihrer 50 ganzen Dienerschaft, sich in aller Geschwindigfeit und Stille zu bewassen und die Schloßpforten wohl zu verriegeln; sie selbst begibt sich wieder in den Saal, wo die Fürsten noch bei Tische sitzen. Her klagt sie ihnen in den beweglichsten Ausdrücken, was ihr eben 55 hinterbracht worden, und wie schlecht man das gegebene Kaiserwort gehalten hätte.

Man erwiderte ihr mit Lachen, daß dies nun einmal Kriegsgebrauch sei, und daß bei einem Durchmarsch von Soldaten bergleichen kleine Unfälle nicht zu ver= 60 hüten wären. "Das wollen wir doch sehen," aut= wortete sie aufgebracht. "Meinen armen Unterthanen muß das Ihrige wieder werden, oder, bei Gott!"— indem sie drohend ihre Stimme anstrengte, "Fürsten= blut für Och sen blut!" Mit dieser bündigen 65 Erklärung verließ sie das Zimmer, das in wenigen Augenblicken von Bewaffneten erfüllt war, die sich, das Schwert in der Hand, doch mit vieler Ehrerbietig= keit hinter die Stühse der Fürsten aufpstanzten und das Frühstück bedienten.

Beim Eintritt bieser kampflustigen Schaar veränsberte Herzog Alba bie Farbe; stumm und betreten sah man einander an. Abgeschnitten von der Armee, von einer überlegenen handsesten Menge umgeben, was blieb ihm übrig, als sich in Geduld zu fassen, und auf 75 welche Bedingung es auch sei, die beleidigte Dame zu versöhnen. Heinrich von Braunschweig faßte sich zuserst und brach in ein lautes Gelächter aus.

Er ergriff ben vernünftigen Ausweg, ben gaugen Borgang in's Luftige zu tehren, und hielt ber Grafin 80

eine große Lobrebe über ihre landesmütterliche Corgfalt und ben entschlossenen Muth, ben sie bewiesen. Er bat sie, sich ruhig zu verhalten, und nahm es auf sich, ben Herzog Alba zu Allem, was billig sei zu vermögen. Auch brachte er es bei bem letztern wirklick bahin, daß er auf ber Stelle einen Befehl an die Armee ausfertigte, das geraubte Vieh ben Eigenthümern ohne Verzug wieder auszuliefern.

Sobald die Grafin von Schwarzburg ber Zurud-20 gabe gewiß war, bebantte fie fich auf's Schönste bei ihren Gasten, die sehr höstich bei ihr Abschied nahmen.

# []. pescriptive pieces.

# 115. Der Gelberg.

Rahe bei Gethsemane's heiligem Felsendunkel ift ber Delgarten. Einige uralte Stämme von Delbausmen, die selbst die Türken mit frommer Schen versschonen, und die sie auch von Andern nicht verletzen lassen, stehen hier. Ihr Inneres ift ganz hohl; damit der Wind sie nicht leicht umbrechen möge, hat man dasselbe hoch hinan mit Steinen angefüllt und auch außerlich, zum Schute und zur Befestigung, haufen von Steinen herumgelegt. Jene Stelle im Gethsemanes ben die Türken, als eine verfluchte, mit Steinhausen umgeben.

Hinan zum mittleren Gipfel bes Delberges, auf welchem die himmelfahrtstirche steht, geht man unter blübenben Baumen, die mit den grünenden Feldern bes Getreides zugleich ihren Duft geben. Der nordeliche Gipfel erscheint als der höchste unter den dreien; eine Denksäule auf ihm soll an den Ort erinnern. da

bie Engel standen, als der Herr zum himmel gefah= ren mar. Der britte, füblichfte Theil heißt ber Berg 20 bes Mergerniffes, weil hier Salomo im hohen Alter ben Dienst bes Moloch geftattete. Man genießt hier überall eine unvergleichliche Aussicht. Unter fich im Westen sieht man die Stadt Jerusalem mit ber mahrhaft iconen Moschee und ihren Gaulenhallen. Gegen 25 Often bin fentt fich ber Blick von einer Tiefe gur anbern bis zu bem Reffel bes tobten Meeres, und jenfeits bes Bafferfpiegels erhebt fich ber Berggug bes Rebo. Das Thal bes Jorbans fommt im Norben bes Salameeres aus bem Berbed ber bieffeitigen So= 30 hen hervor. Wendet man fich von Oft nach Norben, ba zeigen sich bem Auge bie Höhen bes Gebirges Ephraim, unter ihnen besonders beutlich der Ebal und Garizim bei Sichem.

# 116. Die Beilige Grotte ju Bethlehem.

In Palästina, dem Lande der vielen und großen Söhlen, find nicht blos Wohnungen ber Menschen, bie an ben Relfen fich anlehnen, öftere mit einer nachbarlichen Grotte verbunden; fondern noch öftere find bie Sohlen zu Biebställen benutt. Die Grotte zu Beth= 5 lebem mit ihren großen Seitenkammern bot hierzu gang besondere Bequemlichfeiten bar. Ueber berfelben, auf bem Felsen, ber bas Dach ber Sohle bilbet, steht eine Kirche in Form bes Kreuzes, in bessen oberem Enbe ber Chor und ber Altar ber brei Beifen fich 16 finden. Achtundvierzig Marmorfaulen in vier Reiben, je zu zwölf, tragen bas Schiff ber Kirche. heilige Grotte liegt 12 Fuß tief unter dem Fuß= boben ber Kirche. Dieser ist links und rechts vom Altare von zwei Deffnungen burchbrochen, welche auf 15 15 Stufen zu ihr hinab führen. Die Banbe bes Relfens in berfelben find großentheils mit Platten pon Marmor und andern geschliffenen Steinen bedeckt, von

benen rauter Directione mit Biet son 22 Sonner A sam samaanaan Eum umaanii. equilibriumes des brances than am emen Alberner Ziena ia licensi den Zaname die Imeridantio. *Die* rit Jehis Amitus ven der dungfrau Morau geboren Tieber Deri ber fine in nenen II Somme lang. 🏂 eine 🖟 frant und 2 Mannen ben focht fie füßt die pausedelk ist sit but sour kinder ist sit. Indeuter die seit. I der Kimie in fin. I ven der hungifammer find eine Dienge Rebenfammern gelegen, unter andern bie, welche ber Kinnenmater Giermannes in feinen lesten M Lebenstation demonite, in welmer er das eine Testament aberfegte. Mus ber beiligen widte fibren einige Sifen finan in ber Sigientemmer und Kapelle ber ng fullitien Kinglein von Beiblichem, beren Korper nich ber Sage ibre Rubeftime bier gefunden baben 35) 12 Year.

### 117. Per Sipfel des Sinai.

Nove Aloster aus führt ein Brad in einer Schlucht preihen neilen Felswänden auf die Höbe bes horeb. Ueber viele Steintrummer and mm Theil auf gralten. unbehauenen Stufen gelangt man auf die oberfte Gbene b bes Bergrudens. Dieje bildet zwijden den unfruchtbaren, wild zerbrochenen Granitklippen eine freundliche Dase In der Mitte dieser Gebirgsplatte liegt ein ausge= mauerter Quell, neben welchem eine icone Eppreffe ihren einsamen Wipfel erhebt. Rabe babei iteht bie 10 Rapelle bes Glias: benn hier, fagt man, habe ber Prophet seine einsiedlerische Berberge genommen, als er por ber Rache ber Jebel in die Bufte geflohen war; hier habe ihm Jehovah in ben zerftorenben Echreden bes Sturmes, bes Erbbebens und Feuers 16 fein Rommen verfündigt und im fanften Saufen feine Megenwart offenbart. Diese kleine Chene liegt 6126 Run aber bem Meere und gegen 1400 Fuß über bem Unle bes Rlofters.

Begen Rordweft fest fie fich faft eine Stunde weit über ben gangen Bergruden bes horeb fort bis gu 20 ber Stelle, wo berielbe plaslich in einer ichroffen Relsenwand nach ber Ebene Rabab abiturat. bagegen, bicht hinter ber Eliastapelle, erhebt nich ber Bergruden noch um (410) Rug und bilbet gleichiam bas aweite Stodwerk ober ben hodifeitel des horeb. 25 Dies ift ber Dofisberg ober ber eigen:liche Gi= nai. Bon ber Gliastapelle aus bedarf man noch einer halben Stunde, um biefen Gipfel zu erfteigen, und auch hierzu find fteinerne Etufen, melde bie Rai= ferin helena legen ließ, bem Pilger behülflich. Geine 30 oberste Klache hat etwa seddig Rug im Umfang; baselbst steht eine Moidee und eine driftliche Kapelle. Der Blid von biejen 7000 guß über bem Deeresspiegel erhabenen Gelfen in Die rings umber liegenbe Gebirgsmufte ift von ericutternber Groke und Da= 35 jestät. "Wie ein Königsstuhl, ben Gott sich auf Erben gebaut, unwandelbar seit dem Tage der Schöpfung," wie eine beilige Befte, fteht er inmitten ber Bufte bis in die Wolfen emporgethürmt. Rirgends, wohin man bas Auge wendet, eine grunende Alpenwiese, nirgends 40 ein Bald, fein raufchender Bach, noch Bafferfall, keine Alpenhütte, noch Dorfschaft, und wenn nicht gerade die Sturme ihre tobende Stimme erheben, ober bie Gewitter, welche oft tagelang in ben geschloffenen Thalern vergebens einen Ausgang suchen und ben zehn= 45 fach wieberhallenden Donner mit unerhörter Furcht= barfeit erschallen laffen, - fo berricht bier eine Stille, wie sie sonst nirgends auf Erben so bebr und tief empfunden wird.

Einsiedlerisch, in unwirthbarer Bufte, liegt biese 50 geheimnisvolle Gebirgswelt, fern vom getummelvollen Berkehr ber Nationen. Und doch ift bieses Gebirge brei großen Bolkerstammen heilig; es haften an ihm fromme Erinnerungen für die halfte ber Menscheit. Auf ausgetretenen Stufen, die schon vor breizehn 55

Jahrhunberten ber Fuß bes Pilgrims berrat, steigt noch jetzt ber Christ und Mohamebaner zu ben Betshäusern auf seinem Gipfel empor; aber ber Ifraelit, ber bem Berbote Moses, "auf ben Berg zu steigen 60 ober sein Ende anzurühren," eine ewige Geltung beimist, schaut nur aus ber Ferne ehrsurchtsvoll zu ihm hinüber.

#### 118. Jernsalem.

Es war ein feierliches Erwachen am erften Morgen, ber mich in Jerufalem begrußte. Raum graute ber Lag, so gitterte meine Seele icon por Ermartung beffen, mas ich feben follte. Langfam ging die erfte 5 Stunde bes Morgens porüber, und mir brangen in unfern Suhrer, und bem Beiligthume juguführen. Naft bangte mir, festen Rufes aufzutreten, als wir in bie Grabestirche eintraten. Meine Augen maren wie ge= trubt, und meine Seele ergriffen munberbare beilige 10 Gebanten, fo bag bas fteinerne Schnigwert und alle folossale Pracht bes Gebanbes mir nur vorkam, wie bem Wanderer ferne Burgginnen, bie an grauen Bei : gen aus bem Rebel fteigen. Ohne bag ich mußte, wie mir geschah, mar ich aus bem Grabesgeheimnisse ber= 15 ausgetreten, und hatte die Terraffe ber Rirche erftiegen, von welcher man gang Berufalem überfeben fann.

Da lag sie vor mir, die Stadt der Jahrtausende, und erschien mir wie eine Wittwe in ihrer Trauer. Die Jahrhunderte, welche auf ihr liegen, die vor Alter 20 sinkenden Delbäume, die Grabmäler mit den weißen Steinen, die von der Zeit durchlöcherten Felsen, das zerstreute Gemäuer, Ales erinnert an die schweren Begegnisse, die diese Stadt erlitten hat. Darum vermeint der Fremdling, es solle still sein in ihr wie in 25 einem Trauerhause, und die Menschen sollten mit vershülten Häuptern auf ihren Gassen einhergehen. Aber auch dieses Trauerhaus von Jahrhunderten ist vom

30

Getümmel ber Menschen nicht verschont geblieben, und überall brangen sich Käufer und Vertäufer, zubringe liche Führer und gieriges Gesindel.

"Sehen Sie," sagte mein Führer, "bieser Beg, ber zur Grabestirche führt, ist ber Schmerzensweg."— Hier ist fein Stein und keine Platte, die nicht Zeugen einer großen Begebenheit wären. Dieser Raum hat ben Heiligsten gesehen in aller seiner Schmach, ihn, 35 ben Berurtheilten und Leibenben, ben Dorngekrönten und unter ber Last bes Kreuzes zum Tobe Geführten. Welch' heilige Erinnerungen sind in diesen Steinen eingebaut; wie viele tausend Herzen seit Constantin's und Helena's Zeiten haben über diesen Anblick ge= 40 blutet, sind von diesem Anblicke getröstet wieder von bannen gezogen.

"Dort im Suben liegt Bethlehem," sprach ber Füh=
rer weiter. Bethlehem, bie anmuthigste unter ben
Städten! Sie liegt so friedlich auf dem Berge, und 45
bie hohe Sonne schaut so ruhig auf sie, daß ich mich
nicht erinnere, irgendwo einen Ort gesehen zu haben,
ber mit solcher Anmuth solche Majestät verbande.

Dort zur Linken zwischen ben Hügeln behnt sich bas Thal ber Hirten; eng und still liegt es zwischen ben 50 Bergen, und nur wenige Bäume begrenzen seinen Saum. Dort haben in ber heiligen Racht die Heersichaaren bes Himmels zuerst ben Aermsten unter dem Bolke bas neue Heil verkündet. Biele Alöster erhes ben sich über die Häuser von Bethlehem, und die 55 Kuppel, welche am höchsten hervorragt, gehört der burch die Raiserin Helene erbauten Kirche an, welche über der heiligen Grotte steht, wo Christud geborren ist.

"Welchen Namen hat bort die Burg," fragte ich ben 60 Begleiter, "welche nur einige hundert Schritte von hier auf dem Gipfel jenes Hügels steht?" — "Das ist die Davidsburg auf Zion," sagte eintonig der Führer. hier hat der Mann gewohnt, der größte

65 seiner Zeit, ber ein Prophet war, ein Dichter und ein König. Bon hier aus konnte er Jerusalem beschauer und ungestört bes Flusses strömende Welle, das stille, grünende Thal, die Therebinthen= und Olivenbäume betrachten, wie sie schwücken die Häupter ber Hügel. 70 Gegen Südost liegt vor dem Auge des Beschauers das Thal Josaphat, die Moschee auf Morija, und weiter=

hin ber Reffel bes Tobten Mieeres.

Rein Anblid vermag die Seele mit fo truben Gebanten zu erfüllen, wie bas Thal Jojaphat, ein enges 75 Thal zwischen zwei Sügeln, beren einer ben Delberg, ber andere bie Stadt Jerufalem auf feiner Sobe tragt, von bem fast mafferlosen Ribron burchfloffen. Riemals scheint die Sonne in diese duftere Tiefe; Morgens verbirgt fie fich hinter bem Delberge und Rad-80 mittags hinter Morija. Es ist bas Thal ber Schatten und ber Graber, und mer über bie Brude geht, bie bort ben Ribron überbaut, wird von unwillturli= dem Schauber ergriffen. Rechts von ber Brude befinben fich die Graber Abfalon's, Josaphat's und Sa-85 charja's. Betenbe liegen in ber Rabe biefer Graber hingestreckt, und eine Daffe aufgeschichteter Steine vermehrt bas Traurige bieser Stätte.

"Dort im Often," sagte ber Jührer zu mir, "sehen Sie Bethanien und ben Oelberg." — Rächst Bethles 90 hem ist Bethanien gewiß das lieblichste Dörstein, und theure Erinnerungen knüpfen sich an diese Stätte. Hier hat Lazarus gewohnt und Maria und Martha; in ihrem Kreise hat Jesus ausgeruht von der heiligen Arbeit, um neue Kräfte zu sammeln zur Ausführung 95 seines schweren Beruses; hier hat der aus Jerusalem Berstoßene ein Obdach, der Heimathlose eine Heimath, der von seinem Bolke Berachtete Liebe und Ehre gestunden. Bethanien möchte ich den stillen Ort der Liebe nennen. Es ist so einsam, so traulich an den 100 Berg gebaut, rings von schattigen Bäumen, von grüsnenden Felderp umgeben, daß man Wohnung darin

machen möchte, umgeben von geliebten Berzen. Lange ruhte mein Blid auf Bethanien, ber Seimath ber Seelen, welche ber herr so lieb hatte, und meine Seele war bewegt von unbeschreiblicher Wallung.

Mit Bethanien übersieht bas Auge ben Oelberg. Nahe an ihm liegt Gethsemane, an seinem Fuße ber Olivengarten und auf bem Gipfel bie Himmelsahrtstirche. Wie ein Berg bes Friedens ist ber Oelberg mit seinen Bäumen anzuschauen. Fast konnte ich mein Auge 110 nicht wenden von den heiligen Hügeln mit ihren uns vergeßlichen Erinnerungen.

### 119. Der Ausbruch des Besuvs im Jahre 79.

Der große und gewaltige Ausbruch bes Befuv am 24. August im Jahre 79 nach Christi Geburt ist ein so merkwürdiges Ereigniß, daß ich es euch etwas ausführlicher barstellen will:

An bem eben ermähnten Tage erhob sich plötlich, nachbem ber Besur feit Menschengebenten nicht mehr Lava ausgeworfen hatte, eine ungeheuere Rauchwolfe aus bem Berge; bald ichoffen Keuerstrahlen baraus hervor, glubende Steine flogen umber, und glubende Miche fiel bicht und immer bichter mehrere Stunden 10 weit nieber, die Sonne verlor ihren Schein, bis end= lich buntle Finfterniß über ber ganzen Gegend lag. Die Erbe erbebte, und unter ben Tritten ber Fliehen= ben schwankte ber Boben, fo bag fie nieberfturzten; unterirdifcher Donner rollte bumpf, und in jedem 15 Augenblice fürchteten bie Bewohner ben Ginfturg ihrer Stabte. Alles flob. Um fich gegen bie unerträgliche hite ber glühenden Afche zu sichern, band man Riffen auf ben Ropf. Nichts war zu erfennen. Das Rufen. bas Geschrei und Gejammer ber Armen, bie auf bem 20 Welbe herumtappend sich nirgends zurecht zu finden wußten urd bie Ihrigen vergebens fuchten, ma. berager jeifend.

Endlich, als ber lange und schwere Aschemegen nach-25 ließ und am andern Tage die Sonne, wiewohl mit bleichem Scheine, wieber hervortrat, bot bie gange Gegend ben trauriaften Anblid bar. Alles mar mit Miche bebeckt. Bon ben zwei Stabten aber, Bertus lanum und Pompeji, fand fich feine Gpur mehr. 30 Niemand mußte, mo fie geblieben; man glaubte, Die Erbe habe fie verschlungen. Gin ichauerliches Schweigen rubte über ihrem Grabe. Da gefcah es, bag vot etwa anderthalbhundert Jahren ein Bauer in jener Wegend einen Brunnen graben wollte, und fiebe, er 85 grub brei ichone weibliche Statuen heraus. Spater forschte man weiter, und wer malt bas Erstaunen! - man grub ein Theater, eine Strafe mit ihren Baufern beraus, turz man überzeugte fich, baß man in bem einst durch Alfche und glubenbe Lava 40 pericutteten Bertulanum fich befinde. Spater grub man auch nach bem alten Bompeji, und auch bies murbe gefunden, und mohl die Salfte beffelben ift icon ans Licht gebracht. Das ist nun bochft merkwurdig: in einer unterirbischen Stadt tann man ba umbergeben. Alles liegt noch so ba, wie es vor beinahe 1800 45

45 Alles liegt noch so ba, wie es vor beinahe 1800 Jahren gewesen, und eine recht anschauliche Vorstellung von dem Leben der alten heidnischen Kömer läßt sich hier gewinnen. Da sieht man noch Stühle und Tische, Lampen, Wesser, Flaschen, Ringe, Schüsseln und bergl. umherliegen. Die höchst geschmackvolle Walerei an den Zimmerwänden ist noch frisch, als wenn der Waler eben erst davon gegangen wäre. Im Theater und auf einer Villa fand man einen außerordentlichen Schat von kostbaren Statuen in Warmor und Erz. In einem Zimmer befand sich eine Bibliothek von 1700 Papprusrollen (gedruckte Bücher hatte man damals noch nicht), sie waren aber alle vertohlt. Ueber den Hausthüren stehen noch hier und da Inschristen, und in den Buden der Oelverkäuser die Lasch bentische. Die Straßen sind enge, die Häuser niedrig.

Ihr Neußeres ist fehr einfach, bas Innere besto pracht-Die Fußboben find mehr ober weniger mit fünftlicher Mofait (aus farbigen Steinen zufammengesette, unsern Stickereien ähnliche Gemälde) ausge= legt, die Bande find mit prachtvollen Gemalben ver= 6. giert, Tifde und Edrante mit bem iconften Sausgerathe. Bor ben Saufern find noch bie Bante, auf benen fich bie Nachbarsleute zu versammeln pflegten. Gin weibliches Stelett fak an einem Arbeitstische und hatte einen Knaul vor sich liegen, ein anderes wurde 70 mit einem Schluffelbunde in der hand, ein brittes auf einer Sühnerleiter ftebend gefunden und in ben Buden lagen noch allerlei Egmaaren: Muffe, Weinbeeren, Oliven, eine große Paftete; aber naturlich alles ver= fohlt von der Hite ber Lava.

75

20

#### 120. Der Araber in der Wüfte.

Die Grenze bes Landes ist erreicht, vor dir liegt das ftille Meer ber Bufte, eine unermegliche Sandebene. Du betrittst sie mit einem geheimen Schauer. eben haft bu Deenschenstimmen gehort, ben Gefang ber Bögel, das Gebrüll, das Geblot ber Heerben, die Schalmei bes Sirten, bas Raufchen bes Winbes in ben Bäumen. Nach und nach verschwindet Alles, Alles! Das bunte Spiel ber Karben bort fogar auf. siehst Richts als bie graue, unbewegliche gerabe Linie ber Sandebene und das blaue Gewölbe bes himmels 10 barüber hingespannt, und zwischen beiben Richts, gar Nichts.

Se weiter bu fortschreitest, besto mehr hort bas Leben auf. Der Lebensathem ber Ratur, ben bu nicht geachtet haft, fteht ftill, bas Ganfeln ber Luft in ben 15. sparsamen Grashalmen. Die Stille ist furchtbar, be= angstigenb.

Rein hügel, richt ber eines Maulmurfs, zwischen bir und bem Horizonte. Du mit beiven Rameelen bift

ber Gingige in ber Natur.

Du ziehst weiter, du horchst burch die lebenslose Stille nach einem Tone, der dich leiten könnte, und Alles schweigt. Schweigend zeigt jest bein Führer, bessen Auge die Wüste und die Furcht geschärft haben, 25 dir ein Paar Lanzen, die über dem Sande hervorragen. Du erblickst Nichts. Dann siehst du zwei schwarze Puntte am Horizonte mit beinem Fernglase, die der Führer für zwei Reiter erkennt. Sie haben dich lange erblick; dann nähern sie sich vorsichtig; bein Feuers gewehr, vor dem sie allein zittern, die Sohne der Wüste, halt sie vom Raube ab.

Du betrachtest sie. Schwarz, klein und hager sind sie, das Bild ihrer durren Wüste. Du fragst: "Wo hat der Emir sein Haus? Ich bin sein Freund. Ich habe seinen Schubbrief." Sie begleiten dich freunde lich zum Lager, wohin du willst. Sie zeigen dir von ferne seine Zelte. Du siehst Richts, Richts mit beinem Fernrohre, was ihr Falkenauge sieht.

Du lagerst am Abend, und am Morgen siehst du einen schwarzen Puntt, ber immer sich vergrößert; du 10 näherst dich gegen Abend. Du würdest das Lager bei Nacht erreichen, aber deine beiden Führer warnen dich. Große, bose Hunde umstreisen des Nachts in großen Kreisen das sichere Lager und zerreißen Jeden, der sich nähert.

15 Früh am Morgen erreichst bu ben Kreis schwarzer Zelte; in beren Mitte steht bas größere grüne bes Emirs, von ben Zelten seiner Familie umgeben, abges sondert von ben Zelten seines Stammes burch einen weiten Raum.

50 Der Führer bringt bich vor fein Zelt, bas er geftern verlaffen hat, um bie Bufte zu burchftreifen.

Derlassen hat, um die Wuste zu durchtreisen.

Da siehst bu seine brei Anaben und ein kleines Mäbchen noch schlafen. Gin breisähriger Knabe ruht auf einer Stute: zwischen ben Hühnern und auf ben 55 Pferben schlummern bie anbern.

Die Stute hebt bas Haupt auf, schüttelt vorsichtig

bas schlafende Rind von ihrem Halse und steht auf, ihren herrn zu begrüßen. Sie tritt über die schlafen= ben Rinder vorsichtig hinmeg.

Es reicht ber Araber, ber nun bein Wirth ift, bir 66 bie Sand und ruft: "Friebe fei mit bir!", biefelben Worte, bie Abraham vor Sahrtaufenben fagte, und bu antwortest ihm: "Mit dir sei Friede!" Dann hebt er feine Sand zwölf und mehrere Male empor und füßt bie beine und fragt zwölfmal: "Wie befindeft bu bid, 65 mein Bruder?" Und zwölfmal fragft bu ihn baffelbe.

Dann füßt er bir ben Bart; benn ber Mann trägt im Morgenlande einen Bart; nur ber Stlave nicht, nicht ber, auf bem Schanbe und Schmach ruht. Er fagt ba= bei: "Der Segen Gottes zieht mit bir in mein Zelt, in 70 unfer Lager; brum fei mir herzlich willkommen !"

Du antwortest ihm mit ähnlichen Worten. Er küßt beinen Bart mit einem neuen Complimente. Du ant=

morteft.

Rest faßt er beine Hand und führt bich in ben 76 Menfil, ober das Gastzelt bes Emirs, bem ber Anabe beines Kührers schon Nachricht gegeben bat.

Du findest schon die Leute des Emirs, die Teppiche auf bem Außboden ausbreiten, Polster und Riffen.

Der Emir tritt in bas Zelt, bich zu begrußen. 80 Gben bie langen Complimente, Umarmungen und Ruffe bes Barts. Man bringt ben Raffee, die Pfeifc. Deine Rameele werben abgepactt, beine Pferbe beforgt, getränkt, gefüttert. Man fragt bich höflich, mas bu willst, ob du die Nacht im Lager bleiben, ob du weiter, 85 mobin du reisen willst.

Du erklärst die Art beines Geschäftes. Man bringt bas Mittageffen. Die Vornehmen bes Lagers leiften bir Gefellichaft, bu erhaltft ben Chrenplat. Man trägt bir bas Befte auf, mas man hat: Reis, Milch, 90 Rafe, Früchte, Sonig. 3ft bein Wirth ein Emir, fo erhaltst bu Fleisch, gesotten, gebraten. Man langt mit ber rechten Sand zu, die linte berührt bas Gffen

nie. Man trocknet die Hand mit dem Schunpfuche bas man über die Knie breitet. Man schweigt wäherend des Sseer fämmt mit den Fingern seinen Bart, den Engel bewohnen. Vo Man gibt Kaffee und die Pfeife, und nun fängt mar an zu reden. Man ist heiter, man erzählt aus "Tausend und eine Nacht." Bleibst du nur die Nacht im Lager und gehst den andern Morgen wieder, um den Emir zu sehen, oder um eines andern Geschäfts willen, 100 so gibt man dir ein Frühstück; der Scheif erkundigt sich nach beiner Gesundheit, nach beinem Schlafe.

Du reisest ab, ber Scheit entschuldigt sich, daß et dich nicht besser hat aufnehmen können. Er beklagt sich über die Kurze beines Aufenthaltes. Das Ab105 schiednehmen ist eben so wortreich. Man umarmt sich, man gibt sich hundert mal den Segen des himmels; dann kommen die Bartkusse. Dann steigt man zu Pferde. Man hat Lebensmittel für dich auf beine Kameele gepackt, Hafer für deine Pferde; man begleitet 110 dich, wenn die Wege gefährlich sind, bis in's nächste Lager.

Man hatte bich, wenn eines beiner Pferbe krank war, ober bein Geschäft bich langer aufhielt, noch acht Tage so behandelt. Du gibst heimlich beim Abschieb 115 ben Bedienten bes Scheiks ober bes Smirs eine Kleinigfeit, und bie Segnungen ber guten Leute schallen hinter bir noch lange her.

# 121. Per Markusplaț zu Venedig.

Jebe Beschreibung bieses einzigen Plages auf ber Welt sieht weit unter bem Eindrucke, von welchem man sich ergriffen fühlt, wenn man in dies große, längliche Viereck tritt, die hohen Prachtgebäude um sich her sieht, 5 und dann zur Meeresssläche hinschaut. Der Plat ist mit regulären Quadern gepflastert. Wie ein uncremeßlicher Prachtsaal, welcher keine andere Decke als die Wölbung des Himmels zuließ, scheint er stets bestimmt

and geschmudt zu sein, ein prangendes Bolterfest zu versammeln. Sohe Hallen auf beiben Seiten. Reis 10 zenbe Teppiche flattern um luftige Zelte. Menschen aus allen Welttheilen, und von allen Ständen, wimsmeln im bunten Gemisch durcheinander. Gleichsam betäubend ergreift der große reiche Anblick den Geift, so daß man Zeit braucht, um sich zu sammeln und seine 15 Gefühle zu ordnen.

Wenn ber übermältigenbe Ginbrud, wenn bie Ueber= raschung bes Meuen und Großen vorüber ift, so bleibt felbst ber ruhigen Beschauung eine gemisse Begeiste= rung zurud, und man staunt die Rühnheit an, welche 20 auf einem vom Meere verschlungenen Sumpfboben olche Ibeen von Größe zu fassen, und mit Kraft und Beharrlichkeit auszuführen vermochte. Das Allmachts= wort eines Gottes icheint Benedig aus ben Fluthen hervorgerufen zu haben. Freilich ist es vorzüglich ber 25 prachtvolle Martusplat, ber bas Gemuth zu fol= der Bewunderung hinreißt. Diefer weite Raum besteht aus zwei Plagen: la Piazza und la Piazetta. Die auf bemfelben befindlichen mertwürdigften Bebaube find: die Markustirche, der bazu gehörige und 30 ziemlich in ber Mitte ftebenbe Thurm, ber Balaft bes Dogen, bie Bibliothet, bie Munge, bas Lottohaus, ber Thurm ber Uhr, die neue und bie alte Profuratur.

Diese beiben letten Gebäube liegen gegenüber, und geben bem Plate burch ihre eble Bauart einen hohen 35 Schmuck. Sie wurden von ben verschiedenen Staats=beamten ber vormaligen Republit bewohnt. Säulen von tokkanischer Ordnung schmücken die Portiken der alten Prokuratur. Die neue ist im Jahre 1583 von Sansorino erbaut, und aus mehreren Palästen, die 40 eine einzige Marmorfaçade bilben, zusammenge=sett. Orei Reihen Säulen erheben sich hier, in borisicher, jonischer und korinthischer Ordnung, über einzander. Um ben ganzen Markusplatz ziehen sich an

45 allen Palaften Artaben bin, zwischen benen alle Sauptzingange zu ben Gebauben befindlich find.

Das Ufer bes Meeres ift burch einen schönen Rai Auf biesem erheben sich zwei Graniteingefaßt. faulen; fie fteben wie auf einer Teraffe, und fpiegeln 50 fich in ber hellen Meeresfluth. Unter ber Regierung bes Dogen Sebaftian Ziani murben fle, nebft einer britten, die aber beim Aufstellen ins Meer fiel, aus Griechenland nach Benedig gebracht. Jest noch fieht man, wenn bas Meer rubig ift, bie versuntene Gaule 55 auf ber Tiefe bes Grundes liegen. 3hr Berluft machte, baß bie Benezianer es lange nicht magten, bie andern beiben Gaulen aufzurichten, bis ein lombarbifcher Architeft, Nicolo Barutiero, fich anheischig machte, fie unverlett aufzustellen. Bur Belohnung erbat er fich 60 bas Recht, zur Zeit bes Karnevals zwischen biefen Saulen Farobant halten zu burfen. Seitbem permiethete, fo lange bie Republik fortbauerte, bie Regierung immer biefen Blat jur Zeit bes Karnevals ber priveligirten Farobant. Auf eben biefer Stelle 65 richtet man Berbrecher aus bem Bolfe hin. Und fo werben benn hier erlaubte Gunden begangen, uner= laubte bestraft! Gine biefer Gaulen tragt bie Statue bes heiligen Theodor's, die andere einen geflügelten Die Franzosen zertrümmerten, als sie Bene-70 big einnahmen, dies Sinnbild ber Rraft. Indeg verzierten die Venetianer auf's neue die Säule mit einem Löwen, ber sich aber zu bem zertrummerten verhalten

Jebe Tageszeit belebt ben Platz mit anberen Sce=
75 nen. Morgens und Mittags versammelt sich bas bunte Gewühl ber Wenschen unter ben Arkaben. Die vor=
nehme Welt glänzt vorzüglich unter ben Portiken bes
Dogenpalastes. Nachmittags sieht man bie Menschen=
fluth unter ben kühlen Wölbungen ber neuen Proku=
80 ratur auf= und abströmen. Aber erst bie Nacht eröff=
net bas interessanteste Schauspiel. Der ganze Rauw

foll, wie bas gegenwärtige Benedig zu dem ehemaligen.

mit seinen präcktigen Portiken bis Ponte bi Rialto, sammt ben Buben, ist verschwenberisch erleuchtet. Ein hinreißenber Anblick! Alles voll Leben und Glanz. Rein Stand, kein Mang verschmäht diesen nächtlichen 85 Welustigungsort. Ueberhaupt widmet ber vornehme Venetianer die Nacht dem Leben, und einen großen Theil des Tages dem Schlafe. In allen Kaffeehäusern wimmelt nächtlich das Gedränge, es strömt aus und ein; der Platz wogt vom Gewühl: nur die ehrwürdige 90 Warkuskirche ragt sinster und still aus diesem erleuchsteten Freudentempel bervor!

# 122. Die Stiergefecte in Spanien.

Sonst hatten bie geringsten Dörfer ihren Kampfplat, und in ben Städten war ein großer Platz dazu bestimmt. Mehrere Tage bereitet man sich zum Feste vor, und selbst der Aermste trägt sein Bischen Habe ins Leihhaus, um sich nur auf einige Stunden sein Liedlingsvergnügen zu verschaffen. Man wählt mit großer Sorgfalt die zum Kampfe bestimmten Stiere aus benen, welche, sich selbst überlassen, beinahe im Zustande der Wildnis leben. Mit Hülfe der Cabessiros, d. h. eigens dazu abgerichteter zahmer Ochsen, le lockt man sie in eine Umzäunung und wählt die stärkssten und ungestümsten, weil die ruhigen und tückschen zu gefährlich sind.

Mit Lanzen bewaffnete Leute, Picabores genannt, leiten die Cabestroß, benen die wilden Opfer folgen, 15 zur Stadt. Auf beiben Seiten des Weges sind Seile gezogen, um die Wenge zurückzuhalten, deren tumulstuarische Vivas sich mit dem Gebrüll der Thiere missichen. Die leidenschaftlichen Liebhaber in glänzendem Anfzug zu Pferde sprengen dem Zuge entgegen, slies gen auf die Seiten, untersuchen jeden Kampfstier und sprechen ihr Urtheil über seinen Muth, indem sie im Voraus bestimmen, wie ihm beizutommen, und welche

Liften er anwenben wirb. Wenn ber Bug bie Stabt 25 erreicht, find bie Genfter icon mit Damen angefüllt, bie ihre Schnupftucher meben laffen. Wenn endlich bie Stiere im Circus angetommen finb, fperrt man jeben einzeln in einen fleinen Stall. Richt weit bavon ift eine kleine Belle erbaut, worin fich neben einem 80 Bette ein Betpult befindet, und ein Geiftlicher nebit einem Wundarzt sich bereit halten muß, ben verwunbeten Toreabors (Kämpfern) geistliche und weltliche Bulfe zu leisten. Die ganze Bevolkerung ber Stabt ist nun in ben Schenken; ber so nüchterne Spanier Bi mirb bann ein gang anberer; bie Racht vergeht mit Schwelgen; man muß ben Schlaf entfernen, um lange por Tage einen Blat im Circus zu erhalten, benn mit Connenaufgang wird ein Stier gratis losgelaffen, um die Neugierigen anzulocken, bem zu bezahlenden 40 Refte bes Tages beigumobnen. Wenn nun jener binlanglich gemartert worben ift und bie fühnften Angreifer verwundet oder in die Luft geworfen hat, so schlägt ber geschickte Matabor (Töbter) ihn nieber, und ber elende Saufe muß fich entfernen, um bem Plat zu 45 machen, ber bezahlen fann. 3m Mittelpuntt und im Ungeficht ber Thur, woraus fich ber Stier fturgen foll, befindet fich eine für ben Ronig bereitete Loge. Ceremonienmeister sitt auf einem weiten Geffel; ein schwarz getleibeter Stabtbeamter zu Pferbe reitet auf 50 bem Rampfplat, begrüßt zuerst ben Ronig ober beffen Loge und empfangt hierauf die Befehle bes Ceremo= nienmeisters, ber ibm ben mit Banbern besetten Schlussel zu ben Behältern ber Thiere zuwirft, beren Tobesqualen bie Menge, Die jest in Erwartung ber 55 großen Begebenheiten taum athmet, ergoben follen. Ein Gefreiter hebt ibn auf.

Ihm folgen zwei ober brei Picabores auf mittelmäßigen und wohlfeil erkauften Pferden, da diese einem gewissen Tode geweiht sind; die Augen der letzteren 80 sind verbunden, damit ihr Entsehen den Reiter nicht in Gefahr bringen kann. Der Picabor trägt ein Wamms von Gold- ober Silbertuch und mit Eisenblech besehte gemsleberne Hosen; sein Spieß hat vorn
einen Eisenknopf mit nur vier bis sechs Linien langer Spike. Die Picabores reiten pelotonweise, unger Spike. Die Picabores reiten pelotonweise, unster dem Klange der Trompeten, in den Circus und
reihen sich rings an der Einfassung des Plakes, welche aus starken Brettern besteht und fünf Fuß hoch
ist, wodurch jedoch der umherwüthende Stier vom Uebersehen nicht abgehalten wird. In der Einfassung 70
sinden-sich hier und da Dessaugen, die so schmal sind,
daß hart bedrängte Kämpfer hinausschlüpfen können,
ohne daß es dem Stier möglich ist zu folgen.

Nach ben Vicabores tommen, mit Banbern geschmückt. in Rigaro-Tracht, die Chulos berein, welche eine lange, 75 aufgerollte, seidene Schärpe in der Hand tragen, von der lebhaftesten gelben, rosa ober himmelblauen Rachbem fie leicht gegrüßt haben, umgeben fie ben Circus und verschwinden burch bie Zwischenraume ber Umgaunung, um ben Berittenen bie erften 80 Gefahren bes Rampfes zu überlaffen. Enblich er= scheinen die Matabores in seibenen Strumpfen, ben bloken Degen in ber einen, die Muleta in ber anbern Banb. Lettere ist ein turger Stab, an beffen Spite ein vierediges Stud glanzenben Seibenzeugs, welches 85 als Schild bient, befestigt ift. Rach ben gewöhnlichen Grugen ziehen fie fich zurud, und auf bem Blat befinden fich nur noch die Rampfer ju Pferbe, welche mit eingelegter Lanze ben Stier erwarten, ben bie Trom= Raum find bie Trompetenstoke 90 peten perfunden. verklungen, so öffnet sich bie Thur, und ber Stier sturzt hervor, burch ben Anblick von 12 bis 15000 Rufchauern aufgeschreckt, die ihn mit Freubengeschrei be= grußen, indem fie bie Bute und Schnupftucher fomenten.

Nachbem er im Galopp ben Umtreis im Circus 95 burchrannt hat, gleichsam um ben lettern kennen zu lernen, und nirgends einen Ausgang findet, stampft er

mit ben Kugen. Sich felbst anfeuernd, schlägt er feine Seiten mit bem Schweife, und balb erbittert burch bas 100 Rischen und Geschrei ber ungebuldigen Menge, stürzt er auf ben nächften Picabor, ber ihn mit feiner Lange empfangt, beren Spipe genau auf bas Schulterblatt gerichtet fein muß. Die Spite ift turz und macht nur eine fleine Bunbe. Der Stier rennt nun mutbend 105 auf ben zweiten Berittenen, und greift nach biefem mit berfelben Beftigkeit seinen britten und vierten Keind an. Wenn bie Bicadores nicht sehr gewandt und ftark sind, ober bie Lanze zerbricht, so wird bas Pferb umgerannt, mit den Hörnern durchbohrt und 110 feine Gebarme bringen aus weiten Wunden hervor. Man fah schon welche sich noch aufrecht erhalten und berumgaloppiren, bie beraushangenben Gingeweibe unter ihren eigenen Füßen tretend und auf bem gerö= theten Kampfplate herumschleppend. Der Picador 115 selbst murbe nun auch burchbohrt werben, wenn bie Chulos nicht feinen furchtbaren Reind umschwärmten und seine Buth ablentten. Der Stier verlakt nun ben Besiegten, um auf bie leichte Schaar logzusturgen, welche ibn fliebend in einen andern Theil bes Circus 120 lockt, von wo aus der Stier nicht fäumt, sich von Neuem auf die noch tampffertigen Bicabores zu merfen. Man hat Stiere gesehen, welche neun bis zwölf Pferbe tobteten, beren gang mit Blut bebeckten Ropf nun Kronen gierten, welche ihnen ber Enthusiasmus querfannte. 125 Nachbem ber Stier fo viele Pferbe getöbtet hat, bag etma Mangel fur ben übrigen Theil bes Tages ju befürchten ist, ziehen sich bie Bicabores zurück. ergreift ein verwegener Chulos ein fleines Stabden, woran meift ein Teuerwerken befestigt ift, und stößt 130 es mit ber baran befinblichen Stahlspitze bem Thiere in ben Raden. Bon Gifen und Feuer zugleich ge= peinigt, brullt und ichnauft es, renut und fteht flill, macht Sprunge, geht rudwärts, stürzt vorwärts. schäumt und bereitet sich mit flammenben Augen auf

135 einen verzweifelnben Wiberstanb.

Da verkünden die Trompeten den Augenblick, der sei= ner Qual ein Ende machen foll. Bon mehreren Chulos unterstütt, sett sich ber Matabor mit fliegenber Muleta und entblößtem Degen gravitätisch gegen bas Thier in Marich, und beibe Rampfer meffen fich mit 140 ben Augen. Der Mann, faltblutig auf feiner Sut, bewegt seine Kahne, die bald die ganze Aufmertsamkeit seines Gegners erregt. Der Stier beobachtet Die geringsten Bewegungen ber Muleta, und indem er sicheren Stofes auf ben Reind zu fturzen glaubt, wirft er fich 145 nur auf die wehende Nahne; der behende Matador weicht aus und ftoft bem Stier, im Augenblice mo er unter seinem linken Urm weggeht, mit ber rechten Sand ben Degen burch die Bruft. Der Stier fturat aufam= men, und gelingt es bem Sieger, ben Degen im Augen= 150 blick wieder aus ber Wunde zu ziehen und bie Gefell= icaft auf ber Stelle mit blutiger Baffe gu grugen, fo ertont von allen Seiten ber lautefte Beifallruf; bie Damen werfen ihm Blumen, Budertorner ober Confeft zu, und reiche Leute oft einen Regen von Biaftern 155 und Golbituden. Wenn bem Matabor ber Stof aber miglingt, fo treten Sohngeschrei und Beschimpfung an bie Stelle bes Beifalls, und tobtet ber Stier feinen Gegner, fo fdreit bie Menge bravo und tlaticht wie mahnfinnig. Jeboch es tritt ein neuer Matabor ber= 160 por, und ber Stier muß boch am Enbe fterben.

# 123. Armalder und Steppen in Sudamerika.

Tausenbjährige Balber, ein undurchbringliches Didicht, erfüllen ben feuchten Erbstrich zwischen bem Orinoto und bem Amazorenstrom. Berg und Thal hallen
wieber von bem Sturz ber schäumenden Wasser, von
bem Gebrüll der Jaguare und dem dumpfen, regenvertündenden Geheul bartiger Affen. Wo der seichte
Strom eine Sandbank übrig läßt, da liegen mit offenem Nachen, unbeweglich wie Felsstucke hingestreckt,
bie ungeschlachten Körper ber Krosobile; ber ganze

10 Leib ift oft wie ein Baumftamm, mit Baffervogeln bebeckt, und ber Flamingo icheut fich nicht, feinen Rute = plat auf bem Kopfe bes Ungeheuers zu mablen. Der Schwanz um einen Baumftamm befestigt, zusammen = gerollt, lauert am Ufer, ihrer Beute gewiß, die riger=

gerollt, lauert am Ufer, ihrer Beute gewiß, die tiger=
15 fledige Boaschlange. Schnell vorgestreckt, ergreift sie in der Furt den jungen Stier oder das schwächere Wildpret und zwängt den Raub, in Geifer gehüllt, mühlam durch den start anschwellenden Hals. In dies ser großen und wilden Natur leben manntgfaltige

20 Geschlechter ber Menschen. Da finbet sich ein Stamm, bie Otomaken genaunt, ber holt sich an ben Ufern bes Orinoko einen fetten Thon, welchen er in seinen Hufzet ten aufspeichert, um in ber Regenzeit seinen Hunger bamit zu stillen. Große Streden sind nur von bem

25 unserm Schweine abulichen, mit einem Ruffel verfehenen Tapir und von geselligen Affen bewohnt.

In ben Steppen ichmarmen zahllose Schaaren verwilberter Stiere, Pferbe und Maulefel. Wenn un= ter ben fentrechten Strahlen ber nie bewolften Sonne 80 die bis bahin üppige Grasbecke pertrocknet und ber verhartete Grasboben viele Riffe befommt; wenn all= mahlich bie Lachen, an benen bie Facherpalme machft, perbunften: bann schweifen Pferde und Rinder, von Hunger und brennendem Durfte gegnält und in finftere 35 Staubwolfen gehüllt, umber. Tritt endlich nach langer Durre bie Regenzeit ein, fo verwandelt fich bie Steppe in ein unübersehbares frischarunes Grasmeer, in weldem ber Wind Wellen ichlagt. Im froben Genuffe ihres Lebens weiben nun Pferbe und Rinber, aber in 40 bem hoch aufschiefenben Grafe halt fich ber icon ge= fledte Saguar verborgen, um mit einem tuchtigen Sprunge bie vorüberziehenben Thiere zu erhaschen. Es ift ein Ragenthier wie ber bengalische Tiger und ber afritanische Lome, aber viel fleiner und ichmacher.

45 Ueberhaupt fteht Amerita in Bezug auf bie vierfußis gen Thiere Affen und Afrita weit nach; es bat teine

Elephanten, Rashorne, Rameele, feine Tiger und Lomen.

Wenn ber Erbboben vom Regen erweicht ist, sieht man bisweilen ben feuchten Letten sich langsam und 50 schollenweise heben; plötlich wird die aufgewühlte Erbe hoch in die Luft geschleubert; eine riesenhafte Wasserschlange ober ein gepanzertes Krofodil steigt aus der Gruft hervor; der Regenguß hat sie vom Scheintode geweckt. Doch vom Regen schwellen die 55 Flüsse in der Steppe; diese verwandelt sich in einen See; die Pferde retten sich mit ihren Füllen auf höhere Stellen; aus Mangel an Weide schwimmen die Thiere under, um sich mit den blühenden Grasrispen kummerslich zu nähren. Biese Füllen ertrinken, viele werder 60 non den Krofodisen erhascht.

# III. poelical pieces

### 121. Auf der Meberfahrt.

Neber biesen Strom, vor Jahren, Bin ich einmal schon gefahren; Hier die Burg im Abendschimmer, Drüben rauscht bas Wehr wie immer.

Und von biefem Rahn umichloffen Baren mit mir zwei Genoffen, Ach! ein Freund, ein vatergleicher, Und ein junger, hoffnungsreicher.

Jener wirtte ftill hienieben, Und so ist er auch geschieben; Dieser, brausend vor uns allen, Ist in Kampf und Sturm gefallen. 5

10

15

20

So, wenn ich vergangner Lage, Glüdlicher, zu benten wage, Muß ich stets Genossen missen, Theure, bie ber Tob entrissen.

Doch was alle Freunbschaft binbet Ist wenn Geist zu Geist sich finbet! Geistig waren jene Stunben, Geistern bin ich noch verbunden.

20 Rimm nur, Fährmann, nimm bie Wiethe, Die ich gerne breifach biete! Zwei, bie mit mir überfuhren, Waren geiftige Naturen.

#### 125. Lorelei.

Ich weiß nicht, was foll es bebeuten, Das ich so traurig bin; Ein Mährchen ans alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt, Und ruhig fließt der Rhein; Der Gipfel des Berges sunkelt Im Abendsonnenschein.

Die schönste ber Jungfrauen sitet 10 Dort oben munberbar, Ihr golb'nes Geschmeibe blitet, Sie kammt ihr golbenes Haar.

Sie kammt es mit golbenem Kamme, Und fingt ein Lieb babei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wilbem Web; Er schaut nicht bie Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in bie Hoby!

Ich glaube, bie Wellen verschlingen Am Enbe Schiffer und Kahn; Und bas hat mit ihrem Singen Die Lorelei gethan.

### 126. Die Grenadiere.

Nach Frankreich zogen zwei Grenabier' Die waren in Rußland gefangen; Und als fie kamen ins beutsche Quartier Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten Beibe bie traurige Mähr': Daß Franfreich verloren gegangen, Besiegt und zerschlagen bas tapfere heer — Und ber Kaiser, ber Kaiser gefangen.

Da weinten zusammen die Grenadier' Wohl ob der kläglichen Kunde. Der Eine sprach: Wie weh wird mir, Wie brennt meine alte Wunde!

Der Anbere sprach: Das Lieb ist aus, Auch ich möchte mit bir sterben; Doch hab' ich Weib und Kind zu Haus, Die ohne mich verberben.

"Was scheert mich Weib, was scheert mich Kind Ich trage weit bess?res Berlangen; Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind,— Wein Kaiser, mein Kaiser gefangen!

Gewähr' mir, Bruber, eine Bitt': Wenn ich jett sterben werbe, So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, Begrab' mich in Frankreichs Erbe.

Das Chrenkreuz am rothen Band Sollst Du aufs Herz mir legen; Die Flinte gib mir in die Hand Und gürt' mir um den Degen. 5

10

15

20

25

So will ich liegen und horchen ftill, Bo Bie eine Schilbwach, im Grabe, Bis einst ich höre Kanonengebrüll, Und wiehernder Rosse Getrabe.

Dann reitet mein Kaifer wohl über mein Grab, Biel Schwerter klirren und blitzen; So Dann steig' ich gewaffnet empor aus bem Grab, — Den Kaiser, ben Kaiser zu schützen."

# 127. Abendlied eines verwundeten griegers auf dem Schlachtfeld.

Abendroth — Abendroth, Leuchtet Manchem nun zum Tob. Wieviel Blut ward heut vergoffen ! Uch, wie liegen sie zerschossen Auf dem weiten Leichenfelb!

Um mich her — um mich her — Ach wie wird das Herz mir schwer! Bluten tausend muth'ge Arieger, Ruhmvoll starben sie als Sieger, Auch mein bester Kamerad!

Bunde brennt — Bunde brennt, Ach vielleicht naht balb mein End'. Mir ist boch ein Trost geblieben, Der sei mir auf's Grab geschrieben: "Sterbe für mein Baterland."

Baterlanb — Baterland, Blutend grüßt dich meine Hand! Möcht' bich gerne wieder sehen; Neu wirst du jest auferstehen In der Einheit lichtem Glanz.

Gute Nacht — Gute Nacht!

15

20

10

5

|   | GERMAN READER.                                                                                                                                                         | 149       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Ob ich hier auf frember Erbe<br>Morgen schon begraben werbe,<br>Steht allein in Gottes Sand.                                                                           | 25        |
|   | Gnäd'ger Gott — Gnäd'ger Gott,<br>Sieh herab auf meine Noth!<br>Doch ich will nicht feige weinen,<br>Gott, ber Herr verlässet Reinen,<br>Der auf seine Gnad' vertraut. | 30        |
| ; | 128. Pas Solog am Meer.                                                                                                                                                |           |
| ; | Haft bu bas Schloß gesehen,<br>Das hohe Schloß am Meer?<br>Golben und rosig wehen<br>Die Wolken brüber her.                                                            |           |
|   | Es möchte sich nieberneigen<br>In die spiegelklare Fluth;<br>Es möchte streben und steigen<br>In ber Abendwolken Gluth.                                                | 5         |
| I | "Wohl hab' ich es gesehen,<br>Das hohe Schloß am Meer,<br>Und ben Mond barüber stehen<br>Und Nebel weit umher."                                                        | 10        |
|   | Der Wind und bes Meeres Wallen<br>Gaben sie frischen Klang?<br>Bernahmst du aus hohen Hallen<br>Saiten und Festgesang?                                                 | <b>15</b> |
|   | "Die Winde, die Wogen alle<br>Lagen in tiefer Ruh';<br>Einem Klagelied aus der Halle<br>Hört ich mit Thränen zu."                                                      | 20        |
|   | Sahest bu oben gehen<br>Den König und sein Gemahl?<br>Der rothen Mäntel Wehen,<br>Der golbenen Kronen Strahl?                                                          |           |

.

б

10

15

20

Führten sie nicht mit Wonne 25 Gine icone Jungfrau bar,

Herrlich wie eine Sonne Strahlend im golbenen Saar?

"Wohl sah ich bie Eltern beibe, Ohne ber Kronen Licht, 80 Im schwarzen Trauerkleibe! Die Jungfrau fah ich nicht."

# 129. Früßlingsmorgen.

D, seht ben lichten Morgenstrabl! Er leuchtet über Berg und Thal, Berscheucht bes Nebels Schleierbilb. Das noch bie Boben bicht umbult.

Es offnet sich ein goldnes Thor, Draus tritt ber Sonne Pracht hervor; Schon ist ber junge Tag erwacht, Verschwunden ist die dustre Nacht.

Gin Lichtmeer fteht am Firmament, Es ist als ob bas Weltall brennt; Bergolbet ift bas himmelszelt. Es perlt ber Than auf Flur und Felb.

Es weht bie milbe Frühlingsluft Und bringt mir fugen Bluthenduft; Sie heilt bes Bergens tieffte Bunb' Und machet Leib und Geel' gefund.

Romm! tomm! o milber Sonnenichein, Und leuchte in mein Berg hinein, Das Dir icon lang entgegenbangt, Mit Sehnsucht oft nach Dir verlangt.

Und Du, o muntrer Sängerchor, Bach' auf, entzude Du mein Ohr. Und ftimme meinen froben Beift, Daß er mit Dir den Schöpfer preist!

| GERMAN BRADER.                                                                                                                           | 51         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wohl Dem, ber, heilige Natur,<br>Getreulich folget Deiner Spur!<br>Du führst zum wahren Heiligthum<br>Und kündest Gottes Preis und Ruhm. | <b>2</b> 5 |
| 130. Mitter von Foggenburg.                                                                                                              |            |
| "Nitter, treue Schwesterliebe<br>Widmet euch dies Herz.                                                                                  |            |
| Forbert keine andre Liebe,<br>Denn es macht mir Schnerz!                                                                                 |            |
| Ruhig mag ich euch erscheinen,                                                                                                           |            |
| Ruhig gehen seh'n;                                                                                                                       | 5          |
| Eurer Augen stilles Weinen<br>Rann ich nicht versteh'n."                                                                                 |            |
| Und er bort's mit ftummem Sarme,                                                                                                         |            |
| Reißt sich blutend los,                                                                                                                  | 0          |
| Preßt sie heftig in die Arme, 1<br>Schwingt sich auf sein Roß,                                                                           | ·U         |
| Schickt zu seinen Mannen allen                                                                                                           |            |
| In bem Lanbe Schweiz;                                                                                                                    |            |
| Nach bem heil'gen Grab sie wallen,                                                                                                       | =          |
| Auf ber Brust bas Kreuz.                                                                                                                 | 5          |
| Große Thaten bort gefchehen                                                                                                              |            |
| Durch ber Helben Urm!                                                                                                                    |            |
| Ihres helmes Buiche weben                                                                                                                |            |
| In der Feinde Schwarm, .<br>Und des Toggenburgers Name 2                                                                                 | 0          |
| Schredt ben Muselmann!                                                                                                                   | U          |
| Doch bas Herz von seinem Grame<br>Richt genesen tann.                                                                                    |            |
|                                                                                                                                          |            |
| Und ein Jahr hat er's getragen,                                                                                                          | E          |
| Trägt's nicht länger mehr; 2 Ruhe kann er nicht erjagen,                                                                                 | 5          |
| Und verläßt das Heer,                                                                                                                    |            |

| 80               | Sieht ein Schiff an Joppes Strande,<br>Das die Segel bläht,<br>Schiffet heim zum theuern Lande,<br>Wo ihr Athem weht.                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85               | Und an ihres Schlosses Pforte<br>Rlopft der Pilger an,<br>Ach! und mit dem Donnerworte<br>Wird sie aufgethan:<br>"Die ihr suchet trägt den Schleier,<br>Ist des Himmels Braut;<br>Gestern war des Tages Feier,<br>Der sie Gott getraut!" |
| 40               | Da verlässet er auf immer<br>Seiner Bäter Schloß,<br>Seine Wassen sieht er nimmer<br>Noch sein treues Roß.                                                                                                                               |
| <b>4</b> 5       | <b>Bon</b> ber Loggenburg hernieber<br>Steigt er unbekannt,<br>Denn es deckt bie ebeln Glieber<br>Härenes Gewand.                                                                                                                        |
| 50<br><b>5</b> 6 | Und er baut sich eine Hütte, Jener Gegend nah, Wo das Kloster aus der Mitte Düstrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Vis zu Abends Schein, Stille Hossenung im Gesichte, Saß er da allein.                                     |
|                  | Blidte nach bem Klofter brüben,<br>Blidte stundenlang<br>Nach dem Fenster seiner Lieben,<br>Bis das Fenster klang,                                                                                                                       |
| <b>60</b>        | Bis die Liebliche sich zeigte,<br>Bis das theure Bild,<br>Sich in's Thal herunterneigte,<br>Ruhig, engelmild.                                                                                                                            |

| GERMAN READER.                                                                                                                                           | 158 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und dann legt' er froh sich nieber,<br>Schlief getröftet ein,<br>Still sich freuend, wenn es wieber                                                      | 65  |
| Morgen würde sein.<br>Und so saß er viele Lage,<br>Saß viel Jahre lang,<br>Harrend ohne Schmerz und Klage,                                               |     |
| Harrend ohne Schmerz und Klage,<br>Lis bas Fenster klang.                                                                                                | 70  |
| Bis die Liebliche sich zeigte,<br>Bis das theure Bild                                                                                                    |     |
| Sich in's Thal herunterneigte,<br>Ruhig, engelmilb.<br>Und so sak er, eine Leiche,                                                                       | 75  |
| Eines Worgens ba;<br>Rach bem Fenster noch das bleiche<br>Stille Antlitz sah.                                                                            |     |
| 131. gaiser Andolph's Kitt zum Grabe.                                                                                                                    |     |
| Auf ber Burg zu Germersheim,<br>Stark am Geist, am Leibe schwach,<br>Sist ber greise Kaiser Rubolph,<br>Spielend das gewohnte Schach.                    | -   |
| Und er spricht: "Ihr guten Meister!<br>Aerzte! sagt mir ohne Zagen:<br>Wann aus bem zerbroch'nen Leib<br>Wird ber Geist zu Gott getragen?"               | 5   |
| Und die Meister sprechen: "Herr,<br>Wohl noch heut' erscheint die Stunde."<br>Freundlich lächelnd spricht der Greis:<br>"Weister! Dank für diese Kunde"! | 10  |
| "Auf nach Speier! auf nach Speier"!<br>Ruft er, als das Spiel geendet,<br>"Wo so mancher beutsche Held<br>Liegt begraben, sei's vollendet"!              | 16  |

20

85

40

"Blaf't bie Hörner! bringt bas Roß, Das mich oft zur Schlacht getragen!" Zaubernb steh'n bie Diener all', Doch er ruft: "Folgt ohne Zagen!"

Und das Schlachtroß wird gebracht. "Nicht zum Kampf, zum ew'gen Frieden " Spricht er, "trage, treuer Freund, Jest den Herrn, den Lebensmüden!"

25 Weinenb steht ber Diener Schaar, Als der Greis auf hohem Rosse, Rechts und links ein Kapellan, Zieht, halb Leich', aus seinem Schlosse.

Trauernb neigt bed Schlosses Lind'
Bo Bor ihm ihre Aeste nieber,
Bögel, die in ihrer Hut,
Singen wehmuthsvolle Lieber.

Mancher eilt bes Wegs baher, Der gehört bie bange Sage, Sieht bes Helben sterbend Bilb Und bricht aus in laute Klage.

Aber nur von Himmelslust Spricht ber Greis mit jenen Zweien; Lächelnb blickt sein Angesicht, Als ritt er zur Lust im Maien.

Bon bem hohen Dom zu Speier hört man bumpf bie Gloden schallen, Ritter, Burger, zarte Frau'n, Weinenb ihm entgegen wallen.

45 In ben hohen Kaisersaal Ist er rasch noch eingetreten; Sizend bort auf gold'nem Stuhl Hört man für das Bolk ihn beten.

| GERMAN READER.                                                                                                                            | 155        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| "Reichet mir ben heil'gen Leib!"<br>Spricht er bann mit bleichem Munbe;<br>D'rauf verjüngt sich selicht,<br>Um bie mitternächt'ge Stunbe. | 50         |
| Da auf einmal wirb ber Saal<br>Hell von überird'schem Lichte,<br>Ünd entschlummert sitzt ber Helb,<br>Himmelsruh' im Angesichte.          | 5 <b>5</b> |
| Gloden bürfen's nicht verfünben,<br>Boten nicht zur Leiche bieten.<br>Alle Herzen längs bes Rheins<br>Fühlen, baß ber Helb verschieben.   | 60         |
| Nach dem Dome strömt das Bolk<br>Schwarz, unzähligen Gewimmels.<br>Der empfing des Helden Leib,<br>Seinen Geist der Dom des Himmels.      |            |
| 132. Des Sängers Fluc.                                                                                                                    |            |
| s stand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr,                                                                                     |            |

Es stand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr, Beit glanzt' es über die Lande, dis an das blaue Meer, Und rings von duft'gen Gärten ein blüthenreicher Kranz, D'rin sprangen frische Brunnen im Regenbogenglanz.

Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich, Er saß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er stint ist Schrecken, und was er blickt ist Buth, Und was er spricht ist Geißel, und was er schreibt ist Plut.

Einst zog nach biesem Schlosse ein ebles Sangerpaar, Der Ein' in goldnen Loden, ber Andre grau von Haar; 10 Der alte mit der Harfe, der saß auf schmudem Roß, Es schritt ihm frisch zur Seite der blühende Genoß.

Der Alte sprach zum Jungen: "Nun sei bereit, mein Sohn! Denk' uns'rer tiefften Lieber, stimm' an ben vollsten Ton, Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz! 15 Es gilt uns heut' zu rühren des Königs steinern Herz." Schon steh'n die beiben Sänger im hohen Säulensaal, Und auf dem Throne sitzen der König und sein Gemahl; Der König, surchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschie; 20 Die Königin, süß und milde, als blickte Bollmond d'rein.

Da schlug ber Greis die Saiten, er schlug sie mundervoll, Daß reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll; Dann strömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang bazwischen, wie dumpfer Geisterchor.

25 Sie singen von Lenz und Liebe, von fel'ger gold'ner Zeit, Bon Freiheit, Mannerwürde, von Treu' und Heiligkeit; Sie singen von allem Süßen, was Menschenbrust burchbebt, Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingsschaar im Kreise verlernet jeden Spott; 80 Des Königs trop'ge Krieger, sie beugen sich vor Gott; Die Königin, zerstossen in Wehmuth und in Lust, Sie wirst den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Boll verführet, verlodt ihr nun mein Weib?"

So schreit ber König wüthenb, er bebt am ganzen Leib, 85 Er wirft sein Schwert, das blitend bes Jünglings Bruft burchbringt,

D'raus, flatt ber golbnen Lieber, ein Blutftrahl hoch auffpringt.

Und wie vom Sturm zerstoben ist all der Hörer Schwarm, Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm; Der schlägt um ihn den Mantel und setz ihn auf das Roß, 40 Er bind't ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm das Schloß.

Doch vor bem hohen Chore, da hält der Sängergreis; Da faßt er seine Harfe, sie aller Harfen Preis, An einer Marmorfäule, da hat er sie zerschellt, Dann ruft er, daß es schaurig durch Schloß und Gärten gellt:

45 "Weh euch, ihr stolzen Hallen! nie töne süßer Klang Durch eure Räume wieder, nie Saite noch Gesang; Nein, Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Sclavenschritt, Bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt!

"Weh euch, ihr buft'gen Garten im holben Maienlicht! Guch zeig' ich bieses Tobten entstelltes Angesicht, Daß ihr barob verborret, daß jeder Quell versiegt, Daß ihr in kunst'gen Tagen versteint, veröbet liegt.

| "Weh bir, verruchter Morber! bu Fluch bes Sangerthuns<br>Umsonst sei all' bein Ringen nach Kranzen blut'gen Ruhms;<br>Dein Rame sei vergessen, in ew'ge Racht getaucht,<br>Sei, wie ein lettes Röcheln, in leere Luft verhaucht!"                                                                                                                                                                      | !<br>55    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der Alte hat's gerufen, ber Himmel hat's gehört,<br>Die Mauern liegen nieber, bie Hallen find zerftört,<br>Noch eine hohe Saule zeugt von verschwund'ner Pracht,<br>Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht.                                                                                                                                                                              | 60         |
| Und rings, flatt buft'ger Garten, ein obes Saibeland, Rein Baum verstreuet Schatten, tein Quell burchbringt ben Sanb;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Des Königs Namen meldet kein Lieb, kein Heldenbuch;<br>Berfunken und vergessen! — das ist des Sangers Fluch.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6</b> 5 |
| 133. Der Graf von Sabsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Bu Aachen in seiner Kaiserpracht, Im alterthümlichen Saale, Saß König Rubolf's heilige Wacht Beim sesslichen Krönungsmahle. Die Speisen trug ber Pfalzgraf bes Rheins; Es schenkte ber Böhme bes perlenden Weins; Und alle die Wähler, die Sieben, Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt, Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt, Die Würde des Amtes zu üben.                             | 5<br>10    |
| Und rings erfüllet den hohen Balkon Das Bolk in freud'gem Gedränge, Laut mischte sich in der Posaunen Ton Das jauchzende Rufen der Menge; Denns geendigt nach langem verderblichen Streit War die kaiserlose, die schreckliche Zeit, Und ein Richter war wieder auf Erden. Nicht blind mehr waltet der eiserne Speer; Nicht fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr, Des Mächtigen Beute zu werden. | 15         |
| ~ ca mandiffer ~ care for recorns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _,         |

Und ber Kaifer ergreift den gold'nen Bokal
Und spricht mit zufriedenen Bliden:
"Wohl glänzet das Fest, wohl pranget das Mahl,
Wein königlich Herz zu entzüden;
25 Doch den Sänger vermisst ich, den Bringer der Lust,
Der mit süßem Klang mir bewege die Brust
Und mit göttlich erhabenen Lehren.
So hab' ich's gehalten von Jugend an,
Und was ich als Ritter gepflegt und gethan,
80 Richt will ich's als Kaiser entbehren."

Und sieh! in der Fürsten umgebenden Kreis
Trat der Sänger in langem Talare.
Ihm glänzte die Locke Alberweiß,
Gebleicht von der Fülle der Jahre.

35 "Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold;
Der Sänger singt von der Minne Sold;
Er preiset das Höchste, das Beste,
Was das herz sich wünscht, was der Sinn begehrt.
Doch sage, was ist des Kaisers werth

40 An seinem herrlichsten Feste?"

"Richt gebieten werd' ich bem Sanger, " spricht Der Herrscher mit lächelnbem Munbe, "Er steht in bes größeren Herren Pflicht; Er gehorcht ber gebietenben Stunbe.
45 Wie in ben Lüften ber Sturmwind saus't, Wan weiß nicht, von wannen er kommt und braus't, Wie der Quell aus verborgenen Tiefen: So bes Sängers Lieb aus dem Innern schallt, Und wecket der dunkeln Gefühle Gewalt,
50 Die im Herzen wunderbar schliefen."

Und ber Sanger rasch in die Saiten fällt Und beginnet sie mächtig zu schlagen: "Auf's Waidwert hinaus ritt ein edler Helb, Den flüchtigen Gemsbock zu jagen;

| GERMAN READER.                                                                                                                                                                                                                      | 159      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| Ihm folgte ber Anapp' mit bem Jägergeschoß,<br>Unb als er auf seinem stattlichen Roß<br>In eine Au' kommt geritten,<br>Ein Glöcklein hört er erklingen fern:<br>Ein Priefter war's mit bem Leib bes Herrn;                          |          |  |  |
| Boran tam ber Meßner geschritten.<br>"Und ber Graf sich neiget zur Erbe hin,<br>Das Haupt mit Demuth entblößet,<br>Zu verehren mit gläubigem Christenstnn,<br>Was alle Menschen erlöset.                                            | 60       |  |  |
| Ein Bäcklein aber rauschte burch's Felb,<br>Bon bes Gießbachs reißenben Fluthen geschwellt,<br>Las hemmte ber Wanberer Tritte:<br>Und beiseit' legt jener das Sakrament;<br>Bon den Küßen zieht er die Schuhe behend,               | 65       |  |  |
| Damit er bas Bächlein burchschritte. "Bas schaffst bu?" rebet ber Graf ihn an, Der ihn verwundert betrachtet. "Herr, ich walle zu einem sterbenden Mann, Der nach ber himmelstost schmachtet;                                       | 70       |  |  |
| Und ba ich mich nahe bes Baches Steg, Da hat ihn der strömende Gießbach hinweg Im Strudel der Wellen gerissen. D'rum daß dem Lechzenden werde sein Heil, So will ich das Bässerlein jest in Gil' Durchwaten mit nackenden Küßen."   | 75<br>80 |  |  |
| "Da sett' ihn ber Graf auf sein ritterlich Pferb<br>Und reicht ihm die prächtigen Zäume,<br>Daß er labe den Kranken, der sein begehrt,<br>Und die heilige Pflicht nicht versäume;                                                   | 85       |  |  |
| Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier. Der Andere die Reise vollführet, Und am nächsten Worgen mit dankendem Blick, Da bringt er dem Grafen sein Roß zurück, Bescheiben am Zügel geführet. | 90       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |          |  |  |

---

.

""Richt wolle bas Gott!" rief mit Demuthsinn Der Graf, "baß zum Streiten und Jagen Das Roß ich beschritte fürberhin,
Das meinen Schöpfer getragen!

95 Und magst du's nicht haben zu eignem Gewinnst,
So bleibt es gewidmet dem göttlichen Dienst!
Denn ich hab' es Dem ja gegeben,
Bon dem ich Ehre und irbisches Gut
Zu Lehen trage und Leib und Blut
100 Und Seele und Athem und Leben."

""So mög' auch Gott, ber allmächtige Hort, Der das Flehen der Schwachen erhöret, Zu Ehren Euch bringen hier und dort, So wie Ihr jest ihn geehret. 105 Ihr seid ein mächtiger Graf, bekannt Durch ritterlich Walten im Schweizerland; Euch blüh'n sechs liebliche Töchter. "So mögen sie," rief er begeistert aus, "Sechs Kronen Such bringen in euer Haus 110 Und glänzen in spätsten Geschlechtern!"

Und mit sinnendem Haupt saß der Kaiser da Als dächt' er vergangener Zeiten; Zett, da er dem Sänger in's Auge sah, Da ergreift ihn der Worte Bedeuten. 115 Die Züge des Priesters erkennt er schnell, Und verdirgt der Thränen stürzenden Quell In des Mantels purpurnen Falten: Und Alles blickte den Kaiser an, Und erkannte den Grasen, der das gethan, 120 Und verehrte das göttliche Walten.

# 134. Fragment aus Gothe's "Forquate Laffe."

(Erfler Aufzug. Dritter Auftritt.) Tasso, Alphons, Prinzessin.

# Tailo

(Aberreicht bem herzog von Ferrara sein Befreites Jernfalem). Ich komme langsam bir ein Werk zu bringen, Und zaud're noch, es dir zu überreichen; Ich weiß zu wohl, noch bleibt es unvollendet, Wenn es auch gleich geeudigt scheinen möchte.

Allein, war ich besorgt, es unvollkommen 5 Dir hinzugeben, so bezwingt mich nun Die neue Sorge: Möcht' ich boch nicht gern Zu ängstlich, möcht' ich boch nicht unbankbar scheinen. Und wie der Mensch nur sagen kann: Hier bin ich! Daß Freunde seiner schonend sich erfreuen, So kann ich auch nur sagen: Nimm es hin!

# Alphons.

Du überraschest mich mit beiner Gabe Und machst mir diesen schönen Tag zum Fest. So halt ich's endlich benn in meinen Händen, Und nenn' es in gewissem Sinne mein! Lang' wünscht' ich schon, du möchtest dich entschließen 15 Und endlich sagen: Hier! es ist genug.

# Tasso.

Wenn ihr zufrieben seid, so ist's vollsommen;
Denn euch gehört es zu in jedem Sinn.
Betrachtet' ich den Fleiß, den ich verwendet,
Sah' ich die Züge meiner Feder an,
So konnt' ich sagen: dieses Werk ist mein.
Doch seh' ich näher an, was dieser Dichtung
Den innern Werth und ihre Würde gibt,
Erkenn' ich wohl, ich hab'es nur von euch.
Wenn die Natur der Dichtung holde Gabe
Aus reicher Wilkur freundlich mir geschenkt,

So hatte mich das eigensinn'ge Glück Mit grimmiger Gewalt von sich gestoßen; Und zog bie schöne Welt ben Blid bes Knaben 30 Mit ihrer gangen Fulle herrlich an, So trübte bald den jugendlichen Sinn Der theuern Eltern unverbiente Roth. Eröffnete die Lippe fich zu fingen, So floß ein traurig Lieb von ihr berab 35 Und ich begleitete mit leisen Tonen Des Vaters Schmerzen und der Mutter Qual. Du warst's allein, ber aus bem engen Leben Zu einer schönen Freiheit mich erhob; Der jede Sorge mir vom Haupte nahm, 40 Mir Freiheit gab, baß meine Seele sich Au muthigem Gesang entfalten konnte; Und welchen Preis nun auch mein Wert erhalt,

# Alphons.

Bum zweiten Mal verdienst bu jebes Lob, 45 Und ehr'st beschen bich und uns zugleich.

Euch bant' ich ihn, benn euch gehört er gu.

# Tasso.

D könnt' ich sagen, wie ich lebhaft fühle,
Daß ich von euch nur habe, was ich bringe!
Der thatenlose Jüngling — nahm er wohl
Die Dichtung aus sich selbst? Die kluge Leitung
Des raschen Krieges — hat er sie ersonnen?
Die Kunst ber Waffen, die ein jeder Helb An dem beschied'nen Tage kräftig zeigt,
Des Feldberrn Klugheit und der Ritter Muth,
Und wie sich List und Wachsamkeit bekämpft,
Sast du mir nicht, o kluger, tapfrer Fürst,
Das alles eingestößt, als wärest du
Wein Genius, der eine Freude fände,
Sein hohes, unerreichbar hohes Wesen
Durch einen Sterblichen zu offenbaren?

| GERMAN READER.                                    | 163 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Prinzessin.                                       |     |
| Scnieße nun bes Werts, bas uns erfreut!           | 60  |
| Alphons.                                          |     |
| Erfreue bich bes Beifalls jebes Guten.            |     |
| Leonore.                                          |     |
| Des allgemeinen Ruhms erfreue bich.               |     |
| Tasso.                                            |     |
| Mir ift an biefem Augenblid genug.                |     |
| Un euch nur bacht' ich, wenn ich fann und fcrieb; |     |
| Such zu gefallen war mein bochfter Bunich;        | 65  |
| Guch zu ergoben mar mein letter 3med.             |     |
| Wer nicht die Welt in ihren Freuden sieht,        |     |
| Berdient nicht, daß die Welt von ihm erfahre.     |     |
| Sier ift mein Baterland, hier ift ber Rreis,      |     |
| In bem fich meine Seele gern verweilt.            | 70  |
| Bier horch' ich auf, hier acht' ich jeben Wint;   |     |
| Dier fpricht Erfahrung, Biffenichaft, Gefdmad;    |     |
| Ja, Welt und Nachwelt feh' ich por mir fteb'n.    |     |
| Die Menge macht ben Kunftler irr' und scheu:      |     |
| Nur mer euch abulich ift, verfteht und fühlt,     | 75  |
| Pur ber allein fall richten und helchnen!         |     |

| · | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Notes to Part IL

(The following Notes, unlike those in Part I., presume sequentance with the ordinary grammatical FORMS, and are mainly devoted to the explanation of IDIOM.)

#### 51.

L. 4. Schmeicheleien zu erfahren-' to experience flatteries from'-: be flattered by'. — 5. indem — ausbrachen, — while they broke out, &c.; English participle: 'breaking out one day', &c. -7. mare, indirect: 'that everything was possible for him'. foll: 'is said to have commanded'. Note the idiom. - 8. stelle, indirect, 'should place'; or passive: 'that his chair should be placed, &c. Fluth (flood): 'while the tide was rising'. — 9. floor nahien - neared themselves: 'approached'. - 11. ber Stimme, dat. object: 'to obey the voice of Him, who', &c. Bestmeer (worldsea): 'ocean'. - 12. ftellte fid) - placed himself as if -: 'pretended that he was sitting, &c. — 15. noch immer — vorrückte — still ever advanced-: 'kept advancing'. - 18. bei einem Befen - was with-: 'belonged to one Being', &c. Weltall (world-all) 'universe'. -20. alle Elemente: 'all the elements'. Note idioms. - 23. eben maden — make even or level: — 'who with his nod (wink) could bring down the highest structures (Saufen, heaps,) of human pride', &c. ware, fonnte, &c. are indirect subjunctives.

#### 52.

L. 2. Feftmahl (feastmeal): 'banquet'. — 3. bei Tische: 'at table'.— 4. ließ—bebienen, causative: 'had him served'. Note idioms, as heretofore. — 6. soil — vorgefommen sein: 'is said to have occurred', (auxiliary seyn). Note idioms. — 8. annesenber (prestpart. root of Wesen, genesen, &c.): 'who was present'. — 9. eiser slichtig (Eiser and suchen): 'jealous of (upon) him.'— 11. im Falle (in the case), here as conditional, transposes verb: 'in case (if) he had not', &c. — 12. es — geben wurde, impersonal idiom (it would piec): 'there would be'— 'no other people who would have been', 165

&c. — 16. auf bie Spike (spit): 'upon its point' — sharp end. — 18. ließ — stehen, causative, as above: 'made it stand' — 20. nach bem (nach and bem) conjunction, transposes: 'after he had', &c. — 24. Ihre, 'its', sem., refers to Anesbete.

#### 53.

L. 8. in bie: 'in (into, accus.) which he was involved', &c. Note the idiomatic forms with prepositions; as below, in seinen Mantel, &c. — 12. um ihn herum (idiom): 'around him'. — 15. sanst, adverb: 'went softly to sleep.' — 22. angugünden, depends on Absid: 'with the purpose of lighting', &c. — 28. unadstamerweise (achten, genitadverb.): incautiously'. — 25. ruhen depends on sehen, without zu, as in English: 'to see 3, rest a little'.

#### **54.**

L. 2. so volloumen als: 'as perfect as (it) was (only) conceivable'. — 4. zeichnete sich — aus (marked himself out): 'was distinguished'. — 9. indem — bezeichneten — while they marked — idiom as heretofore: 'by marking'. — 14. Abends, adverbial genitive, 'in the evening.' nach Hause: 'home'. — 19. saste — ben Muth: 'took (the) courage' — to make, &c. — 24. sar — held for: 'which they regarded as', &c. — 28. san, 'may'. wer — and: 'whoever'. — 31. gesallen zu wollen (to wish): 'to try to please everybody'.

#### 55.

L. 1. bie Eartarei: 'Tartary'. Note the article.— 8. auß Irthum (irren, to err): 'by (out of) mistake'.— 5. Karawanen-Herberge, compound: 'lodging place for caravans'.— 11. Et war — he was — 'had not been long' — when, &c. hätte is indirect. — 14. auf= zuschlagen (to strike up): 'to take his night's lodging'. — 18. ins bem — lächelte: 'while smiling'. Note idioms. — 24. vorzulegen — to lay before: 'propose' to your Majesty. — 81. baß et eß — wäre — that he was if himself — 'it was himself'. Note idioms. — 36. Aufeinanberfolge (on-one-another-following): 'so constant a succession'.

#### **56.**

L. 1. bei Bhilippus: 'before Philip'. — 2. er thue nichts, indirecta 'that he did nothing but' (than) &c. — 3. All Minister: 'All the

ministers' - 'were of the opinion that', &c. Note normal order. bak being omitted. - 5. nach Berbienst (after - according to merit): 'as he deserved'. — 8. ware es, &c., conditional subj. 'would it not be better, if', &c. - 10. etwa: 'perhaps'. felbst refers to wir: 'whether we ourselves', &c. -11. man untersuchte, und es fanb fich; the indefinite and the reflexive—both rendered best by English passive: 'Inquiry was made, and it was found, &c Note the idioms. — 13. ibm — beizusteben (to stand by) — 'so humane as to help him'. - 15. eben fo febr, als: 'just (even) as much as'. - 17. voll Schlummer (full of eleep); 'while yet quite over. come with sleep'. - 19. (prach - frei (freisprechen, spoke free): 'ac quitted'. - 20. ju vernehmen depends on binberte, 'from understand sng'. - 21. aus eben biefem Grunde (out of even this ground): 'for this very reason'. - 28. irre machen (make astray), English passive: -did not allow himself to be confused, &c. - 29. gewesen (war understood): 'had been' — transposed construction. — 30. basjelbe, refers to Urtheil: 'he did not indeed recall it', &c. - 31. je viel (als understood): 'as much as', &c. - 88. möchte (might): that he would. Note auxiliary forms. — 34. Er habe, &c., indirect, normal, as heretofore: 'That he had not time', &c.— 86. So hore auch auf: 'Then cease also', &c. Note this use of fo. -38. biefe (like biefer, l. 28.) emphatic: 'not only her, but all (that wore; present'.

#### 57.

L. I II.; read ber Zweite, ordinal: 'The second'. - 8. Badenfireid (check-stroke): 'a blow on the check'. — 4. Namens, genit idiom: 'by name'. - 5. welchem - abgewonnen: 'from whom (dat) C. had won sh his money'. Note idioms. im Spiel (in the play): 'at play'. - 6. als er - sid beeilte: 'when he hastened (himself, reflex.) to take to flight' (take the flight). - 7. zu entzie: hen — to withdraw himself from (dat.): 'to escape'. — 9. nicht lange — so (it lasted not long, so he was): 'it was not long, before he was', &c. - 13. bie - Strafe - the-to-the-rash (one) -belonging -: 'the punishment due to his rashness'. Note construction, as heretofore. — 15. munbert (wonders): 'does not surprise me'. an bem Glüde: 'upon fortune', depends on fich rächen. - 16. vergriff - fich: 'he made attack on (attacked) its favorite'.--the prefix ver implies a wrong or mistaken attack. - 17. fibrigens (genit. adverb, übrig, from über, over): 'moreover'. - 19. hätte - follen: never should I (ought I to) have justified' - 'an abuse so injurious to', &c. Note the idioms. — 21. geben wit — auf: subj.: 'let us both give up'. bas Spielen, infin. noun: 'gaming'.

58.

L. 2. 30 bem Consul — ind Lager (to the consul into the camp): 'into the camp of the consul'. Note idioms. — 4. sich anbot (offered himself) reflex: 'offered' — to, &c. — 5. Wenn — wollten, subj., condition, transposed: 'if the Romans would promise him' — 'which he would', &c. — 8. inbem — witte: 'since he would', &c., — make an end of — 'put an end to', &c. — 11. auch mitten im (even mid in the war); 'even in the midst of war', &c. — 12. wohl wissen, part., as relat. clause: 'and who well knew'. — 13. e3 giebt, impersonal: 'there are', as heretofore. selbs in 18. e3 giebt, impersonal: 'there are', as heretofore. selbs in 3 such —: 'at such a proposal'. — 15. sich — besprochen, reflex: 'after he had consulted'. — 17. eilends, genit. adverd, from pres. part. eilend: 'hastily'. — 20. Daran: 'In this' — I recognise, &c.—22. adjubtingen (to bring off): 'it would be easier to turn aside the sun from its (her) course than', &c.

The forms of derivation, and the relations between German and English, in form and signification, which can be only occasionally suggested in the Notes, should continue to receive the constant attention of teacher and pupil, in connection with the reading lessons.

Such exercises—for which every paragraph will afford abundant material—will not only be of great assistance in the learning of German, but will give insight into the most interesting facts and principles of our own language, and will add greatly to the interest of the study. After the more obvious forms have been made familiar, the more difficult should gradually receive attention.

59.

L. 2. übermunden, construed with worden, (war understood): 'had been'. — 7. bezeigt (hatte, understood, as above): 'had shown himself', &c. — 8. folgendes, prest. part, as adj., without article: 'the following'. — 10. aufrichten (right up), infin., depends on helfet, without zu: 'help me to restore', &c. Note the form helfet, for helft, in solemn style. — 12. bei meinem Unglüde: 'in my misfortune' — to those who, &t am liebsten, the usual predicate

form of superlative: 'dearest'. — 18. sollte, condition by inversion, as in English: 'should, however, the time have (be) come, when,'&c. — 20. ba er even — molite (as he fust would): 'was just about to'. — 21. sich außbat (dat. reslex.): 'was begging for some thing more to drink'. — 22. gebracht, auxil. omitted, as above, in transposed construction: 'had brought'. — 30. dem Griechen in die Urme, dat. possess.: 'into the arms of,'&c.

# 60.

L. 2. [chlug—auß (auß[chlagen): 'rejected'. Note the use of after (emphatic) in the composition of the superlatives. — 4. ben Ebelbamen, dat. plural, depends on erlaubte, inverted. — 6. fönnte, subjunct. indirect, being part of the prescribed conditions. — 7. juben Indirect, being part of the prescribed conditions. — 7. juben Indirect, absolute use of the poss. as personal noun: 'to their friends'. — 8. jum Majuge (abjichen): 'the hour for the departure was at hand'. — 9. man envartete: 'it was expected', or indefinitely—'the people in the camp expected', &c.—12. [elbst ber fergog, 'even the Duke'; compare ber & [elbst, 'the Duke himself'. auf bicse Beise—on this wise: 'in this manner'. — 14. bis außer: '(until) out of'. — 15. ben Raiser, accus. object, may be translated as subject, by passive construction, thus retaining the emphasis: 'The emperor was so moved by', &c. — 16. vor Freube: 'for (dat.) joy'.

#### 61.

8

L. 2. gesett (set): 'placed'— deception among the—, &c. — Note accus. with unter; also force of ver, in Berstellung (ver-stellen) — 4. set, construe with wie: 'how greatly', &c. — 9. ed—gestalten hatten—: 'had held (it) with'—'taken sides with'. Note the article with proper names.— 9. im Begriss, (begreisen, to seize—with the mind—comprehend): 'in the idea'—'on the point'. voll-ziehen—zu lassen, causative: 'of having the punishment executed'. Note idioms. — 10. bat—um Ersaubnis (ersauben, suffix =nise Ers. lish -ness): 'begged for permission', &c. — sie, 'it', i. e. Ersaubnis. 12. sets lluredt thun—do very unright—: 'be very wrong'.—
15. gab—zur Antwort—gave for the—: 'answered'.— 17. bahin gebracht—zu — thither brought, to—: 'induced to'.— 19. sowohl—as: 'him, as well as', &c.

63.

L. 1. Ein—Schauspieler, construction as heretofore: 'an actor once samous', &c. — 4 besannt ware, indirect implied condition — like one who was — 'as if he were', &c. — 5. immer näher — ever nearer—: 'nearer and nearer'.— 7. sich einlassen—let himself into— 'would enter into conversation', &c.; würde is also indirect, normal order. — 8. Achtung gab (gave attention to): 'took no notice of him'. — 10. ja (yes) often for emphasis, here ironical: 'you are, as everybody knows'.— 11. gleich baraus: 'immediately (thereupon) he continued to talk' (talking).—18. ohne—zu sehen: 'without—looking at'. Note idioms.—15. hielt sich—aus, resex. idiom: 'was staying at'.—17. aus bem stopse—as heretofore: 'on his head'.—20. sounte—subj. conditional: 'that it could cover'. Sehtin, collective, English piural: 'brains'.— 22. barum—wenn gleich (for that, if soon): 'you would not be Jupiter, even if you should', &c.

64.

Title. zu seinem Könige: 'to one's King', indefinite. — L. 1. zu Paris': 'at Paris', the usual form with the names of towns. — 4. Dieser: 'he—the latter—was just taking a walk'. — 5. liese —flören: 'allowed himself—to be disturbed'. — 7. nachsommen—liese: 'allowed to come after him'. Note, in these two examples, the difference of the forms in English.—8. umsehren, as well as begegnen, depends on muste, 'had to', &c.—11. Gott, dative: 'my soul belongs to God' — 18. man mache bamit, &c.: 'let them (anybody,

indef.) do with it, what they will'. Note the various renderings of the indefinite man in different idioms.

65.

L. 1. Jebem—bie hands, the dat. possess., as heretofore: 'the hands of every-one who, &c.—shall be cut off' (off-hosen).—

8. biefer Strafe, genit., depends on schulbig (guilty of): 'liable to', &c.—8. gendh (from Mah, measure) prep., governs the dat. preceding; (by the measure of): 'according to the laws'. scine beiden (his both): 'both his hands'. Note idiom.—10. canbiquite (hand-shoes); 'as she drew off her gloves'.—12. so unnüh als, &c.: (so) 'useless as they are,—he surrenders (gives—over) then willingly', &c.—16. um—millen, sep. prep., governs genitive: (for his daughter's will): 'for the sake of his daughter'.

66.

L. 1. bringen es—zu (bring it to): 'attain to'. in Erlernung: 'in (the) learning'—of, &c. — 8. von ber Natur—from the—' by nature'. bazu: 'for it'. — 5. an einem Triebe: 'by an impulse' (treiben, te drive). — 9. aus Erbitterung (out of bitterness): 'from enmity'—against. — 12. bei Lebenszirazie (punishment of life): 'under penalty of death'. Note constantly idiomatic uses of prepositions. — 14. magte es: 'ventured'—it omitted, as heretofore. — 15. gegen Abenb—'towards evening'—'to creep in' (there), &c. — 20. mußte—'had to', as heretofore. must furnishes no past tense. — 21. bie Racht über:—the night over—'over night'. — 28. geworbene—the so-famous-become: 'who became so famous' — as heretofore. The 'sect of the Stoics' was one of the most celebrated schools of ancient philosophy.

67.

TITLE. Das Bergnügen — zu machen: 'The pleasure of making', &c. — L. 3. Gesichtszüge (Gesicht, from sehen, and Zug, from ziehen): 'seatures'. — 5. Besen, same root as in gewesen, &c.: 'his whole being'. — 7. noch weit die: (yet) 'by far that' — of, &c. — 8. dazin — zu machen (therein — to make): 'seemed to consist (stand, in naking'. — 11. auf das Land (upon): 'during a walk into', &c., idiom. auf das — was: (—that—what): 'sell upon what constitutes' (makes out), &c. — 14. Bermögenszumständen — property

circumstances — 'condition of fortune' — such compounds are more usually written as a single word. — 16. Auffchluß (auffchließen, to open): 'information' — upon (over). — 19. ging—zu: 'went up' — to them. also, 'thus'; 'as follows'. — 22. barauf — anzubauen: 'was limited (indirect) to cultivating, &c., — and they wished nothing more'. Note both present and past subj. — 30. als man es, &c., 'as any body can be (it — omitted), in (on) this world'. — 81. Man gebe, &c., subj. as imperat.: 'let it be given', &c.

68.

mit, &c. — 'with the long hand' — surnamed Longimanus. — hart aniag (aniiegen): 'pressed him hard'. befiwegen — here not translated. weii: 'because'. worden, auxil, war understood: 'had been promised'. wiirde, cond.: 'if he should'. bas Andere—as noun—'the other thing', &c. founte, past tense: 'I could not have granted', &c. Note the forms.

69.

L. 2. verbiene, subj. indirect, depending on Gefühl: 'that old age deserves'. — 8. so wie—so aud: 'as—so also'. — 5. Es begab sidy—impersonal idiom: 'it happened'—that. — 6. in bie Komöbie—into the comedy—'theatre'—'when all the seats were', &c. — 7. sab sidy—um: 'looked (himself) around'—nady—'for', &c. — 8. ohne bab—zu maden: 'without anybody's showing', &c. — 'as to make room', &c. — 9. Es besanding-there sound themselves—: 'happened to be', &c. bei bem Schauspiele: 'at the play'. — 12. standen—aus (—stood up) 'arose'. nad): 'according to' (after). — 15. aus gewiesen waren: 'were—had been—assigned to them'. — 16. gab—Beisall—gave applause to—: 'applauded'. Sänbessalies' infin. noun: (hands-clapping): 'clapping of hands'. welches: 'which', refers to the whole soregoing sentence.

70.

L. 1. bei: 'at', or 'upon'—his marriage, &c. — 8. legte—vos. pass.: 'there was laid before him', &c. — 7. erflaunte: 'was astonished'—at. um:—asked him, 'for'. Note prepositions. — 10. ba8—alle8: 'all that'. Note idioms. ungebeuer (as noun, a monster) here adverb: 'enormously'. — 11. inbeffen (adverb, meanwhile) here conj.: 'while', transposes verb. Theurung, (theuer, dear): 'scarcity'. — 14. einhänbigen (ein, into, and han): 'had

put into his hands'—the money, &c., participial construction as heretofore. — 16. vermenter (wenden)—turned—: 'devoted to', &c. — 19. weldjes—: 'what a'. ausbrudsvoll, note formation: 'expressively'.

#### 71.

L. 2. alle Tage (all days): 'every day'. Dionys, 'Dionyslus', tyrant of Syracuse. — 5. selbst, 'yourself', belongs to the subject, vertreten (represent): 'take my place'. — 7. Rusebett (rest-bed): 'couch'. reidgestick (stiden, to stitch): 'richly embroidered'. — 8. Schenstisch (schenken, to pour): 'side-boards', for wine, &c. voll, governs genitive: 'full of', &c. — 11. ex selss sim (impers. — there failed him); 'he lacked — neither — nor', &c. — 13. aus's töstische (auf bas) adverbial form of superlat: 'in the most costly style'. — 15. aus cinnal (on one time): 'all at once'. in die Höcke (into the height): 'listed up'. — 16. wurde — gewahr, with accus object: 'became aware of' — 'perceived'. — 21. möchte gehen lassen (might let go): 'that he might be allowed to go'. &c. Note position of the words. — 28. hierunter (here-under), that is, in this anecodote.

#### 72.

L. 1. welche beibe (who both); 'both of whom'. erzogen is construed with waren. - 4. hatten fich - gefchweren: 'had sworn to each other (dative) - the reflexive, as frequently in sense of reciprocal. - 5. auf - gefest (set upon): 'put to - to a hard proof' - accus. - 8. bat fid - aus: 'begged - (for himself, dat.) - as a favor'. - 10. in feine Beimoth (into, accus.): 'to make a journey tome'. — 11. in Ordnung, &c.— to bring into order— 'to arrange'. 18. jum Burgen ftellte - set himself for -; 'stood his bail'. gegen, against - in return - 'for which'. - 14. ablaufen würbe, indirect: 'would result' (run off), - 17. Ein Jeber (an each): 'every one'. bessen: 'of him, who', &c. - 19. anstatt - bliden zu lassen: 'instead of exhibiting' (letting see). - 20. ware - fomme, indirect: 'that he was assured that his friend was coming back'. Note difference of tense, as well as in order of words in the two clauses, as heretofore. — 21. in ber That (thun, to do) — in the deed — 'in fact'. — 23. seltene (seldom): 'at so rare a fidelity, &c. 26. aufgunehmen ('o take up): 'admit'.

Title, pronounce Swaroff.— L. 4. was—wat: 'What was' as in English. The next clause follows in normal order.—6. ware conditional—'as if he were', &c.—7. bies unb jenes: 'this and that', indefinite, as in English.—9. withenb, prest. part. (Buth, rage) as adverb: 'excited to rage'.—10. fing scon an—began already—'had begun'. Note idiom.—12. saste bas ferz (the heart): 'took courage'.—15. man solle, indirect, normal, as heretofore: 'that we shall not let ourselves be', &c. Note idiomatic forms.—17. ließ nach (let back): 'stopped'. wenn's for wenn es.

74.

L. 2. ftanb — schöpste: — 'was standing — and drawing', &c. English imperfect. — 3. boch (though): 'I pray'. Note various uses of boch. — 7. gute Tage — good days — 'you shall have a good time'. — 11. ging mit (mitgelen): 'went with her'. — 12. sand — liegen: 'found — lying', &c. Note idiom. — 13. Shr bauert mich, idiom: 'I am sorry for you'. — 16. Sch müßte, subj. conditional: 'I should have to, if', &c. — our must being defective, as here-tofore remarked. Note idioms. — 13. vergest's, for vergeste e3, subj.: 'may God reward her for it' (it to her). — 19. ihr, dat. possess.: 'over her — cheeks', as heretofore. — 23. ihr, refers to Familie: 'promised them', &c. — plural for collective, as heretofore.

75.

L. 2. Felbherrnstelle: 'position of commander in chief'. ber tleppigseit, dat., depends on ergeben—'given up to', &c. — 4. nahm — vor (took before — set before himself): 'undertook'. bamit, 'in this matter', referring to the foregoing statement. — 6. Geräthssätit — abstract deriv., here collective, English plural: 'utensils' übersüßig (sließen) — that which overslows —: 'supersluous'. — 9. Wittagsmahlzeit (mid-days-meal-time): 'dinner'. stebenb: 'should be eaten standing'. 11. wer ba wollte (who there) indes: 'whoever wished might sit down' (reflex). — 13. sid — nachtragen ließ (dative reflex): 'had — carried after him'. — 16. bit selbs.— Schaben gethan; 'done yourself harm, by accustoming yourself', &c. — 19. errettet, construed with hat: 'who saved — and ended'. Note the perfect tense, in German, as heretofore.

76.

L. 1. Treffen bei Canna (treffen, to kit): 'battle of Cannæ'. waren geflüchtet (auxil. fenn): 'had fled'. — 3 Ansgang (ausgehen, outgo)

'result'. - 6. Auf Anstiften, infin. noun : 'on the suggestion' of -3. werben founte: 'might have been'. Note perf. infin. in English. the auxiliary being defective. Various idiomatic forms are due to the same defectiveness in English, as already noted. — 12. fid - aufhielt (held up) reflex .: 'was staying' - 'received information of it'. - 14. erft (firet): 'just', 'only'. Rriegsoberfter (here as adj. , more commonly as noun, Oberst) — designates a superior officer. We may here render: 'an officer'. The modern Oberft corresponds to our Colonel. - 15. beffen ungeachtet (unregarded): 'without regard to this' - 'nevertheless'. - 16. bas gemeine Beste (the common best): 'the common good' (weal). - 17. bintertreiben (insep. to drive from behind, English slang, 'to flank): 'to frustrate'. auf ber Stelle: 'on the spot'. - 19. Wem - liegt (to whom - lies on the heart): 'whoever has at heart', &c - 'let him follow me'. -26. zuzugeben - perlasse: 'never to allow that an (any) othershall, or - any other to - forsake', &c. Note idioms. - 28. ihr Alle, bie ihr (you all): 'all of—you, that are present', &c. Note repetition of ihr. - 29. Thut ihr, conditional: 'if you do not', &c., as heretofore. - 81. bemeisterten sich, reflex., genit. object, be mastered themselves of): 'overcame'. - 32. es, omitted in English: 'as Scipio demanded'. - 35. alle vorher verlorenen (all-before-lost): - 'that had been lost before'. For werben fonnte, 'might have been', see note above, l. 8.

### 77.

L. 2. insgeheim (in bas and geheim, root, heim, home) udverb : 'secretly'. - 4. aufzuheben gegeben (habe, auxil. subj. indirect, understood): 'had given - to keep'. Note the idiomatic form. 200 Mark Silber - without declension: '200 marks in silver'. 6. gemesen, sei understood, as above: 'had been'. This omission of the auxiliary occurs only in transposed constructions, that is, at the end of the clause. Bas für (what for): 'what kind of' a bag. - 8. unter solchen: 'among them (such) - was relat.: 'as -he knew', &c. fonst (otherwise): 'besides'. - 12. bamaligen (from ba, and mal, adverb bamals): 'then' - 'according to the new fashion of the time'. - 13. 30g - herunter - drew down pulled it off ' the following indirect: 'that the cap was', &c., normal order. - 17. Rennzeichens (know-sign): 'instead of a beff n refers to the other — the landlord. — 19. ben unb ben: 'this and that', - 'such and such a', indef. - 21. barque (out of it): 'without suspecting any harm in it'. - 25. auf bis

Seite (on the side): 'aside'. — 27. lenguete — hinneg (denied away)
'boldly denied all'. — 28. ein für allemal (one for all time): 'once
for all'. blieb bei (remained): 'stood by'.—'stuck to'. — 81. ohne
bah — Statt fanb (without that further a — found place): 'without
any further — taking place'. Note idioms. — 32. so— überwies:
'thus convicted'—him of', &c. — 34. warb (werben): 'was taken
away'—'as punishment'. an: 'in'—noble (previous) metals.
schwerreich (heavily-rich): 'over rich'.

# 78. .

L. 1. Auf seinem Buge (sieben): 'on his expedition to Asia, had rendered (shown) to Ada', &c. — 3. alle mögliche: 'every possible'. - mofür (wherefor): 'in return for which'. - 5. allerlei Lederbiffen: 'all kinds of dainties' - leden, and Biffe, from beigen. -7. ließ — fagen (let-say) causative: 'sent word' — to. — 8. habe, indirect, normal: 'had'. the bem (before that): 'before', adverb .-9. inbem - habe, indirect: 'by teaching him'. ganz früh: verv early'. - 16. nach fich sieht (draws after itself): is followed by'. offenbar (offen, open) here adverb: 'so manifestly'. - 18. genalten - held for: 'has been regarded as', &c. beren, genit. relat., depends on sid rühmen (of which, &c.): 'that might be boasted of' - 21. habe feten laffen (perfect, for gelaffen, causative): 'had placed' - 'caused to be placed', &c. Grabfdrift (grave-writing): 'epitaph' - 22. gab - an: 'alleged' - 'among other reasons (grounds), by which', &c. - 27. Gestätspunkte (sight's point): 'point of view'. - 28. bieferhalb (genit. adverb, on this half - behalf): 'on this account'. - 33. was - betrifft - what concerns - 'as to' drink, (infin. noun). bis Mittag (until): 'by midday'.

# 79.

L. 2. fiel vot: 'there occurred' — 'the following conversation'.

5. ihrer Herrichaft (herr) dat.: 'subjected to their dominion'. —

8 wirfl erobert haben, 'shall have conquered'. Compare position with überwunden haben wirfl, above 1.8, as heretofore. überfeten (set over): 'sail over'. — 18. zu erobern: 'to be conquered'. Note idioms. — 20. gute Tage machen (make ourselves good days) — phrase: 'enjoy a good time. — 22. hindert — anzufangen: 'from beginning' — at once. Note formation of Gewaltthätigkeiten: 'deeds of violence'.

L. & biese Beiben (these both): both of them'. furz: 'shortly—8. vielen, dat. plur.—seemed 'to many'. ungereint (un rhymed): 'odd'.—11. verheirathen: 'to give in marriage' —to a husband Compare heirathen, 'to marry', as a husband; also ersectathen, 'to get by marriage'.—13. an seine Stelle:—put—'in Lis place'—14. Bermächtnisse (vermachen, to bequeath): 'bequests'.—17. bes Berstorbenen (verstorben, deceased)—'took the place of', &c.—19. ererbie (Erbe, heir): 'adopted'— er as in erheirathen above.

81

L. 2. zeichneten sich — aus (marked themselves out): 'were distinguished', as heretofore. vorzüglich (vorziehen): 'especially'. — 8. insbesondere (in das besondere—root of sondern, English sunder, &c.) adverd — separately: 'especially'. — 8. Auslöfung (out-loosing): 'release'. bewirken (be-work): 'effect'. — 10. hisiger — als beharrlich (hotter than): 'rather ardent — than', &c. Note the idiom beim Entwurf (entwersen): 'in the conception' — of. — 14. obgleich — so: 'although— yet'. so, as connective, is variously translated (or not at all), according to the relation of the clauses connected. — 18. Inzwischen (in between): 'meanwhile', 'however'. — 25. Beibes, neut. singular, idiom: 'both'. — 29. mußte — had to, as heretofore, here: 'was made to'. Note idiom. — 31. zur Untreue (un-truth): 'to (the) faithlessness' — towards.

82.

L. 4. tim Gotteswillen (God's-will): 'for God's sake'. — 11. ich wollte, subj.: 'I should like to'. — 13. bar (— ba, in compounds, as barreichen, &c.). bavon: 'away'. — 16. Treppe, depends on hinauf: 'went up,' &c. — 20. ber bin ich (he am I): 'I am he'. Note the adioms, as heretofore. — 21. ließ sich — erzählen — had himself told —: 'informed himself about', &c. — 23. zu Gott — to — 'in God'. am menigsten, adverb.: 'least'. — 24. bie Seinen, as personal noun: 'His own' — as heretofore.— 30. leben Sie wohl (livewell): 'sarewell'. gute Dienste, plural, idiom: 'good service'.— 36. mit einem Male — with one time —: 'at once'. — L. 43. sich neune—called himself—: 'what was the name of'. — 46. wit übrigen (über, over)—we remaining—: 'the rest of us physicians'. — 52. in Ruzem, adverbial: 'in a short time'. — 54. Gnabengehalt (Gnabe

and Cepali): 'a pension'. Radjon: 'after-cure'. — 55. 3mm: '44 a' — factitive object, as heretofore.

#### 83.

Title. V.: read bes Künsten, genitive ordinal. In L. 1. read bes Künste, in both cases with the article. — 4. Spanien: '0) Spain.' Note idiom. — 7. jum — Reiter: 'made him an excellent ridor' — as above. — 8. judotfommenbe (coming-before): 'ready'. Dienstessiffenheit (Fleih): 'zeal in service'. — 13. sette — mach (dat. object.) — set after: 'pursued'. — 18. bei sich trug — 'carried about him'— 'wore'. — 21. begegnet märe, indirect, aux. sepn: 'had happened to him'. — 25. übergegangen — märe, conditional subj.: 'as soon as it should have passed (gone over) into the blood'. — 26. bie eigene — his own, i. e. 'the peril of his own life'. — 33. ju wieberholten Maslen — to repeated times —: 'repeatedly'. — 36. gentiet ju haben, depends on Freube: 'of having saved,' as heretofore. — 38. aufsopserube (offering up): 'self-sacrificing'.

#### 84.

L. 2. abgefallen (fallen off): 'had revolted from. — 5. Suffinct (to-flight): 'refuge'. — 12. lieber (root of lieben, English lief): 'rather' — 'ae', &c. — 17. nöthig haben (have necessary, Roth, need): 'as soon as I shall need it'. — 19. hervorgebracht (brought forth) 'produced'. Note perfect tense. — 25. bie — bringen sollten — who should bring: 'to convey'. Note idioms. — 32. stand — stood in good acquaintance —: 'was on intimate terms with'. — 34. sehre bieses — even this: 'this same thing'. — 43. that sich — an (did himself violence); recht, adverb: 'actually forced himself' — to. — 45. geneigt (part. inclined), as adverb: 'very kindly'. — 49. machet, subj. with damit: 'that you may'—or, 'in order to', &c. — 50. das — mache — that one shall, &c.:) better — to make,' &c. Note frequent translation of subjunctive by English infinitive idioms.

# 85.

L. 3. Lebensart: 'kind — mode — of life'. — 7. fällt auf: — falle upon — 'adopts'. — 8. Scipionen — Ratonen: 'Scipio's' — 'Cato's', formed in German from the proper Latin stem, Scipion, — &c. — 9. gewesen sinb: 'were' — persect tense, as heretosore. — 12 scipioner.

lich — anautressen. — 13. sommen — überein (come overone): 'are at one', 'agree' — 'that', &c. — 14. seine — mehr — no so great men more —: 'no longer such great men'. — 20. somödianten (comedians): 'actors', generally.—22. Unter bie: note accus., with verb gehören. — 24. blieb e3, 'remained so' — 'willingly, and from choice'. — 26. an: 'in'. Note use of preposition, as heretofore. — 32. hielf sich's (held it for) 'regarded it as a shame' to himself (dat.) — 37. ließen ihm — anbieten — caused to be — 'offered to him', &c. — 39. selbs aubereiteten: 'self-prepared'. sur, adverb: 'briefly', 'curtly'.

# 86.

L. 2. Eisgange (ice-going): 'during an ice-drift'. mitgerissen (with itself): 'carried off'. — 8. stehen lassen so gelassen, construe with hatte: 'had lest standing' (let stand). — 9. zusehends (part. zusehen) genit. adverb: 'visibly'. — 11. sette — auß — set out: 'offered' — 'for him who', &c.—14. babei (thereby): 'in the attempt' — 'exposed to the danger of', &c. — 16. bei ber Unlandung: 'in (the landing.' über sich her: 'down upon him'.—24. auß Neue (auß daß): 'anew'. Note the form, as before. — 26. will geben (will): 'desires to', &c. — 30. bessen, genit. object of bedarf: 'needs it'. — 35. zum Bortheile: 'for the benefit' — of. — 38. an bem Glücke (on) — 'for the happiness of', &c. Note prepositions.

#### 87.

L. 2. Weltweisen (world-wise, as noun): 'the Seven Wise Men of Greece'. — 4. auf eine Art: 'in a manner worthy (of) the same', &c. Note the accus. object ben Ruhm; and compare the English idiom. — 9. so neu — so: 'however new — yet', &c. — 12. eben keinen (just no): 'no very savorable', &c. Jurtitt (jutreten, approach): 'demeanor'. — 13. man sollte: 'that there should be shown' &c., as heretosore. — 18. wohl (well), variously rendered — here implies doubt: 'whom, perhaps'. — 26. zu erleben: 'to live to see'. Note again the force of er; also the German historical perfect, as heretosore. — 30. ihres gleichen (likes): 'had no equal'. — 33. an glüdsichken: 'happiest' — 'next to', &c. — 84. Das waren: 'These were', or 'That was'. But note in German the singular subject and plural verb (that were). — 37. bie — schulbig (Schulb, debt): 'which one owes to one's parents'. — 39. sich begeben sollte: 'had to

go' (betake herself). Note as before the auxiliary forms.—42. weit: 'off'—fort belongs to agen.—43. weinifiten.—Glüd (wished her luck): 'congratulated her'—upon having, etc.—46 inftändigs (superl. adverb): 'most earnestly'—'that she would (might) give', &c.—49. nach vollbrachtem Opfer (after completed offer): 'after the completion of the sacrifice'. Note the participial idiom.—53. Delphi—the seat of the celebrated temple of Apollo.—58. ihm, is object of both schmicheln and lästig sein; in English the object must be repeated: 'neither to flatter him, nor to be any longer burdensome to him'—its forms being different in the two cases.

88.

L. 8. bei bem Here: 'in the army'. focht: 'was fighting', imperfect. — 8. wenn noch Kräfte (if yet): 'if any strength (pl.) yet remained'. Jum Theil: 'in part'. Note prepositions, in idiomatic phrases. — 9. bem Heinbe, collective, as in English: — into the hands of — 'the enemy' (dative). — 10. ließ, causative, governs both clauses: 'had — unhitched and attached to' (brought before) &c. — from several cannon (pl.), though already engaged in retreat'. — 14. verbienen es: 'deserve' (it) — to be, &c. ein Harrannen: 'a pair of cannon'. Note idiom (a pair cannons.) — 19. juridjugeben, English passive: 'to be restored', as heretofore. — 21. Beweggründen (bewegen, to move — moving-grounds): 'from (out of) such humane motives'.

89.

L. 1. einem Geistlichen (Geist, spirit): 'to a pastor'. — 4. mit Ramen (with): 'dy name'. — 7. mitgeben (give with): 'give — at the same time—with it'. — 8. wie meinst (how do you mean): 'what do you mean by' — that? — 11. nicht eher — als bis (not sooner than until): 'did not move — until', &c. — 13. mir — ausging (went out): 'when my money was gone'. — 14. zusrieben (at peace) — put at peace —: 'to satisfy' — 'and make him move on' (bring him forward) — Pset being object of both verbs, but repeated in English. — 15. nur baburd. — bas, as heretofore: 'only by doing'—as if — 'by pretending that', &c. — 16. bem Bittenben, participle as noun: 'the petitioner'.

90.

L. 2. IV., read bem Bierten, dative ordinal — 4. trop (Trop, de fance), as prep. governs genit.: 'in spite of' — 6. bas Maß über

idititen (overstepped the measure): 'exceeded all bounds'. Theile part, here, 'party'. - 8, obne alle Umstände (without all circumstances); 'without ceremony', - 11. bei ber Berhanblung; 'in the procedure'-'so little respect had been paid (taken) to his peraon', &c. - 15. in Freiheit - be set 'at liberty'. Note accusative - 22. Bollte - would not -: 'pretended not to' - 'and to have', &c. - 27. fich vergangen (foregone - gone amiss): 'committed a crime'. Note force of ver, as heretofore. - 30. unbebing= ten Schorfam, accus. depends on fculbig: 'In both respects you owe me unconditional obedience'. - 81. bemnach (bem and nach) adverb: 'accordingly'. - 82. Bothaben (what one has before); 'to desigt (stand off) from your purpose'. - 83. por ben Gefeten before -: 'for the laws'. - 85. wegen Berletung: 'on account of (your) violation of, &c. fo fort (so forth): 'immediately'. -36. io lange - bis: (so long) 'until' - 'the king shall make known'. - 39. Sobeit (deriv. hod), high) - highness-: 'dignity'.-42. in Berhaft führen: 'to be led to prison'. - 47. Majeftatsverbrechen (sin-against-majesty): 'high treason'. - 48. gen himmel (for gegen himmel): 'to heaven'. - 50. Du gabst: 'Thou hast given'. Note difference of tense. — 52. sid — lägt (lets himself be): 'can be seduced, &c.

# 91

L. 5. bei ber Zusammensunst (zusammenssommen): 'at the rendezvous'. — 7. beizulegen (to lay by): 'to settle'. — 9. also: 'thus'— 'as follows'. — 11. anders (genit. adverb): 'otherwise' — than, &c. — aus — upon, as a condition, that is: 'with equal weapons'. — 15. Wir Zeber (we each): 'each of us'. Boden (bottom): 'footing'. — 17. übrig sassen (leave over): 'the one that you leave'.

## 92.

TITLE. Wiebertäuser (tausen, to dip): 'Anabaptist' — a religious sect. — L. 3. Spihe, (spit, point): 'at the head of', &c. — 6. ed tritt — heraud: 'there comes out'. Note use of ed. — 12. wegd (of way): 'after going for a quarter of an hour'. — 19. steigt — du Psetbe (step — to horse): 'remount'. — 22. habt — gehen machen (for gemacht, construed here as auxiliary, like (assen, &c.): 'made us go' &c. — 23. sann senn senn (can): 'may be'. Note auxiliaries.

L. 2. Schäferjungen (Schaf and jung, as noun) here dativ. as here tofore: 'from a young shepherd's pasture'.—4. et möchte (might): 'that he would', &c., or 'begged him to leave', &c.—5. 'o feht — auch: 'however much'. Note normal order, following.—8. fanufl bu, conditional inverted: 'if you can'. bu, 'thou', is not to be so translated, unless the English idiom requires it.—18. Reite unb Glieb (row and limb) phrase: 'in regular order'.—17. fehen—aus: 'look'—'alike thore', i. e. in the back.—19. ber herr Oberft (the Sir Colonel) third person, in very humble address; English: 'do you see, Colonel', &c.—22. babei: 'at the same time'. flammerte mich (reflex): 'climbed up', &c.—25. baß—that: 'so that he forgot'. ifn, refers to Lohn, not translated: 'as a thief deserves'

#### 94.

L. 1. Saubwerfsbursche (hand-work): 'tradesmen's apprentice.' unweit, here as prep.: 'not far from'. — 4. fror — ihn, impersonal idiom: 'he was very cold'. — 6. weit unb breit (wide and broad) phrase: 'far and wide'. — 8. meiner Mutter, dat. object: 'how will it fare with my mother'? — 10. Niemanb ber, &c. — no one who—: 'no one to get bread', &c. Note idioms.— 16. was hilft's — what does it help — 'what's the use', idiom — bis (until) — 'before we get (out) there, he will be (is) dead'. — 19. Mitseb mit (suffering with): 'pity for'. — 21. Lanbstraße — country street: 'road'. Note case.

### 95.

TITLE: 'Unhoped for comes often', proverb. — L. 2. erübtigen (übrig) — have over — 'save so much'. — 7. Ausplänbung (Hand, pledge): 'seizure of goods'. — 8. versieigern (steigen, hence steigern, to raise): 'had them sold at auction' — that is, raised by bids. — 11. Spottgelb (spotten, to mock): 'for a ridiculous sum'. — 12. night einmal — not once —: 'not even' herausgebracht (brought-out): 'produced'. — 13. tras bie Reihe — struck the row —: 'came turn'. — 19. ausgeboten (bid-out): 'offered for sale' (bids). — 22. Runssliebhaber (sieb haben, to love): 'amateur'. — 28. Man bense sich (dat. resex., to himself), indes., translate as imperative: 'Imagine'. — 81. Ueberschus (schießen, to shoot) — what over

shoots, 'surplus'. — 33 fich überboten (overbid each other) 'were bidding against each other'. erst bet (first): 'only at' — a bid of, &c. Note idioms. — 85. Letterer (lett, last): 'the latter', irregular formation. — 86. jugefchlagen — 'knocked-off' — to. Note the same figure of speech in both languages — from the auctioneer's hammer. — 83. unter tausenb: 'would not have got it under a thousand' — note the article. erstanden— to get by standing—has the technical sense of buying at auction. — 40. Original (as noun): 'an original'. Raphael is the most celebrated of modern painters.

## 96.

L. 2. Bauerlein, diminutive; as we say, 'a small farmer'. -3. nicht mehr meit - no more far -: 'when not far from', &c -6. woher bes Wegs — whence on the way —: 'whence come you'? 8. möchte gern: 'should like to', idiom (gern, willingly.) — 11. fann Euch (dat. to you) Rath werben (advice - come, or be) - 'for that you can get advice' - idiom: 'That can be done easily enough'. - 15. 3hr bürft, &c.: 'you need only take notice (give attention) who'. &c .- 17. Berben entblökt haben: 'shall have uncovered themselves' - compare umgeben sein mirb above, and note, as heretofore, the two positions of the future auxiliary. See 79, for the like forms - 21. benn was, &c.: - for what (the) dear simplicity, be it with design or by accident, can do awkward - that is, 'whatever awkwardness, whether on purpose or by accident, honest simplicity can commit', &c. - 24. gesprächige (from sprechen, wordy): 'garrulous answers'. - 25. aus feiner Saushaltung: (out of) 'about his household matters' (house-holding). - 26. zuweilen (compound, at-whiles): 'sometimes on (of) a Sunday, had his chicken in the pot'. - 27. lange (long): 'for a long time'- 'did not notice anything'. - 80. ging-auf- a light arose to him- 'he began to see how it was'. - 38. ich bin's (bin es, am it): 'I am he'. Note , idioms, as before. - wir beibe (both): 'we two' - 'have our hats on our heads'. Note the idioms. - 88. aufwarter (wait upon-with): 'treat you to' - a lunch (midday-soup). Dauphin, 'dauphin', is the eldest son of the King, in France.

#### 97.

L. 4. flatben 'hm- died to him—'he lost',—'in a short time', &c.

— 12. wohlhabenb (well-having) 'rich'. Glaubenbgenoffen — companions in faith: 'brethren'. — 25. erbot fich, reflex. idiom: 'offered'

- 'to credit (borrow to ) him'. - 29. Jutier (fodder) here, 'lining'. Beinsteines (leg-clothing): 'pair of pantaloons'. - 33. vor einiger Zeit (before some time) idiom: 'some time ago'. - 34. mir fe'lite (failed me): 'was missing'. verloren zu haben (to have lost): 'that I had lost'. Note idioms. - 40. Boblitanb 'well-stand): 'comfort'.

### 98.

TITLE. wheberbelebte — made alive again — 'revived'. — 7. entrinuen: 'escape'— from, governs dative. Branntwein (burnt-wins, same root as brandy). — 15. Grabe ober Grube — 'grave or pit' — both from graben. Note the constant influence of vowel change, as heretofore, in derivation. — 20. unter bie Andern: 'among the rest' — 'the other dead bodies'. Note the accusat. Holborn Hill is a part of London. — 22. Act — geben (give attention — to): 'without noticing, &c. — 30. Hubrieute (pl. of Hubrmann (fabren): 'drivers'. — 35. Bilbhauer (hauen, to hew): 'sculptors'. — 37. noch tmmer ju seben: 'still to be seen', as heretofore.

#### 99.

Title, auf ber Brobe — on the proof —: 'on trial'. — 10. raumen (Raum - to make room): 'to have put out of the way'. - 12. bei bemienigen: 'in him' - for whom, &c. - 17. Rechtgläubigen (glau= ben): 'the True Believers'. - 19. befolgt wiffen (know followed): 'if you will have - obeyed'; that is, know that it is obeved. -22. vollzogen (vollziehen, insep.) - must be - 'executed' - 'without delay'. - 24. einzuwilligen (to will-into): 'consent to'. - 80. zu suchen sei, indirect; 'was to be found (sought) in', &c. - 88. brachts bamit - au: 'passed his time' - 'in translating', &c. - 38. alle aur Tortur: 'all the instruments of (belonging to) torture'. - 45. 3u beren Bollziehung - for whose execution - that is: 'all the arrangements for whose execution you see'. - 54. verbächtig (ver: benten): 'suspicious'- 'and I had to', &c. - 58. Folge leiften ( following): 'would not obey'. - 68. seinen, indef. as heretosore: one's enemies'. — 66 aur Erhaltung: invented — 'for the preservation' - of. &c - 69. machen fich - anbeischig (beischen, to summon) - make themselves responsible -: 'pledge themselves before they practice', &c. — 72. sich gründenden — grounding it self: 'a religion founded upon', &c. Note case.

L. 8. Folge (following): 'sequel'—'that was shown by', &c., passive — 6. je einmal — ever once: 'at any time'. — 17. fort (forth) implies the verb: 'now I must go'. — 20. wegen bessen — on that account — 'as to that'. — 29. Biegeshandwert (tile-hand-work): 'brickmaking'. — 84. unglüdsich gewordenen — unhappy become —: 'now unhappy'. — 42. mag wohl (may well): 'may perhaps have, been', &c. — 46. blieb — stehen (remained standing): 'stopped'. — 48. sich bessent: 'is thinking' — of. — 50. so ziemlich, idiom: 'pretymuch'. — 61. soll, is to be — 'is expected' — here. — 63. sommt erst—comes first — 'is just coming', 'yet to come'. soll ich, &c.: 'why should'nt I know him!', idiom. — 72. so etwas — so something — 'something so', 'about so much'. — 79. außer sich — out of — i. e. 'beside hersels'—for joy, &c. — 85. et wolle: 'that he would', as heretofore. silbren: 'bear' — my name. — 88. aus — Rosten—on costs — 'at the emperor's expense'. — 90. ausgegangen ist: went forth', historical perfect, as heretofore.

# Notes to Part III.

(The following Notes presume acquaintance with the usual idioms, and are therefore limited to the explanation of such as are more unusual or difficult.)

#### 101.

L. 18. beschwerte sich bei: 'made complaint to'. Sieß sommen (let come): 'sent sor'.— 15. gewann—lieb (won-dear): 'became fond of' him.— 19. an ihm: 'in him'. baß: 'so that'.— 27. vor Ehr., read vor Christo, dative, in Latin sorm: 'besore Christo.' Read also all numbers into German.— 29. sprichwortlich gewordene (Sprichwort, proverb): 'who has become proverbial', &c.— 85. nicht hatte— erstären wossen (auxiliary idiom): 'had not been willing to declare him (for) happy'.— 40. willst sen — will be—: 'claim to be'.— 50. bei ihrer llebermacht— 'whom with— in consequence of— their superiority', &c.— 54. bis jenseits (jene Seite): 'beyond the Indus'.— 57. von Abend nach Morgen (evening to morning)—: 'extended from East to West'.

#### 102.

L. 1. unter sid: 'among themselves'. — 3. von sid abhängig: 'dependent upon himself'. — 11. nad Gesallen: 'at pleasure'. bas: 'so that', as above. — 27. wo et sid: 'where, by imprudent bathing, when it was very hot, he brought upon himself'. — 31. stieg aus böckse: 'rose to the highest point'. Da: 'then'. — 36. Beide: 'the two' — met, reslex. as reciprocal, English intransitive. — 37. Es sam sur Schlacht — it came to (the) battle — 'battle was joined'. in die Flucht—into (the) slight—: 'was put to slight'. — 53. aus der Flucht vor: 'while sleeing from (defore) Alexander'. — 58. — von jett an — sich gesielen (from now on): 'henceforth' — 'took pleasure only in'. — 65. burch Niedersnien: 'by kneeling down' — should, &c. — 67. gesangen schen: — had — 'thrown into

prison'—'and then executed'.— 71. unternehment, 'enterprising' 'as he had been' (war omitted).— 78. nur :.oo (only yet more—): 'only the more passionately'—'he insisted on press hig forward', &c.— 77. hinaus wollte: 'wished (to pass) beyond—the verb implied in the adverb.— 80. femmen gelernt: 'had be come acquainted with'.— 87. bajür (therefor): 'on the other hand'.— 93. mitten aus: 'out of the midst of'.

#### 103.

L. 2. zeichnete sich—aus: 'was distinguished' — for, &c. — 6. gesssüchtet, auxiliary omitted, 'had sled'. — 15. als er eben: 'when he was just working'. — 18. beim Weggehen, infin. noun: 'as he went way'. — 28. eben so — als: 'showed himself a statesman, as wise as honest'. — 29. war ihm—gesolgt: 'had sollowed him thither'. — 33. wie sehr auch — so: 'however much' — 'yet'. — 37. Gern hätzten, &c., subj. conditional: 'Gladly would they have kept him', &c.

#### 104.

L. 5. ber Andere: — the other — 'i.e., the former'. — 'easily becomes presuming'. — 6. sepen es ourch bas — set it through —: 'had it enacted that only they,' &c. - 14. hatte beffen - of it, partitive genit .: 'was always at war'. liegen lassen depends also on musten: 'had to go into the war, and meanwhile to let their fields lie', &c. - 27. hätten - lassen: 'would have allowed themselves to be pacified'. - 30. fam - gelaufen: 'came - running'. Note idiom. - 34. Man sammelte sich, indef.: 'the people collected', &c. 42. follte ich: 'I was obliged to'. Note auxiliary idioms. - 44. biefe so wenig wie - 'these (the debts) as little as'-: 'no more than'. - 51. bin - eben (am - even): 'have just escaped'. - 55. logge= madt: 'debtors, released from their bonds, came rushing up', &c. - 63. au thun: 'to be done'. Note English passive, as heretofore. - 65 geholfen werben, impersonal passive; English personal: 'you shall be helped'. ben: 'him' — the enemy: 'you must first fight them', collective. — 71. Plane zum Aufruhr: 'plans for revolt'. — 76. b. i., for bas ift: 'that is'. - 83. beim Genat : 'before, or to, the Senate'. - 87. jur Stadt hinaus: 'out of the city'. - 90. fertig werden (ready): 'whether they can get along by themselves'. - 95. feinblich begegnen (meet as enemies): 'attack.' - 99. gebt ans (uns, dative, for us, as for us): 'go along with your word'. -

101. unverrichteter Sache (adverbial genitive, with unfinis teil bust ness): 'unsuccessfully'. - 102. ging es nicht besser (to a second it went no better) impersonal idiom: 'a second met with no better result'. — 107. bavor — before that they shuddered — 'that they dreaded'. — 110. in Anjehen — 'stood in authority' — 'possessed influence' -- with, &c. - 118. auseinander feten -- to set apart --'explain'. - 124. nur ba zu fenn - to be there - 'to exist only so'. — 126. fein Kuß mehr — in English transfer the negative from adjective to adverbial form: 'accordingly, the foot no longer moved', &c. - 131. am Leibe herunter: 'down by the body'. -137. Reiner: 'neither'. einzeln - single -: 'divided'. - 145. erließe - erlaubte, subj. conditional, English passive: 'if their debts - should be remitted', 'and they - allowed'. Note force of both : 'at any rate'. - 148. maden follten -- should watch -- 'whose duty it was to see'. &c. - 149. befoliefte - should resolve nothing -'take no action' -- 'disadvantageous to' (for), &c.

#### 105.

L. 1. balt es nicht: 'how hard it is' - idiom. pon Jugenb auf: 'from youth up'. - 5. Luft zu machen (make air for): 'give exhochabeligen, ironical: 'lofty'. - 18. ichob - auf pression to'. (shoved upon): 'threw all the blame upon'. - 15. biefe: 'the latter'. - 20. auffaufen ließ: 'had corn bought up' - 'at public expense'. - 28. barüber murbe: 'how this should be managed, was still being discussed', &c. - 27. Will bas Bolf, 2c.: 'If the people want to eat — then let them', &c. collective. — 19. bei uns: 'if they are not satisfied (along) with us, let them go', &c. — 32. zu erhalten: 'to be kept to their duty'. - 35. wenig fehlte - little failed that -: 'they came near storming', &c., idiom. - 37. auf Betrieb (treiben): 'on the motion of'. — 43. angufündigen, (announce to): 'to declare war against'. - 46. baben zu fonnen, depends on Ge= banten: 'of soon being able to', &c. nha Bunia: 'according to (his) wish'.-49. felbst bis: 'even to'.-50. ließ-fürchten, alles is object: 'allowed every thing to be feared'. - 55. night ever .. bis. 'not until' - 'the Senate had sent ..... and offered' - 'if he would retire'. - 59. nicht einmal - not once before himself -'not even into his presence'. — 64. machen zu bürjen — to dare — : bes Unerbittlichen, as noun: 'of the in-'venture to make', &c. exorable one'. - 66. man febe, ac.: 'that a long procession - was seen approaching. - 69. glaube - zu erkennen: 'he thought he recognised. Note idioms. — 71. sie waren es (they were it): 'it

was they' (them?). Note the forms. — 76. Sabe ich — missen: 'Have I had to live so long' — as heretofore. — 82. so brauchte, subjunctive: 'would not need'.—84. aus mir merbe: 'what may be come of me, seems'. — 87. hängten sich — an: 'clung to'. mits getommen: 'come along'. — 96. haben — ermorbet, historical perfect, as heretofore: 'they put him to death'.

#### 106.

1, 2, blübenb (blooming) 'flourishing'. Schiffabrt (fabren): 'navigation'. - 10. 24jähriger - vierundzwanzigjähriger: 'a twenty four years' war'. Here, as elsewhere, figures are used, to give exercise in reading German numbers. — 14. festen — über — set over - 'crossed over'. Note the undeclined form, Christus. -19. 3a, here emphatic: 'Indeed'. - 23. jur See: 'by (at) sea'. - 30. boten - auf (bid up): 'did their utmost'. - 37. machten - aur Bebingung: 'made them the condition' - 'that they should not'. - 45. wolfenhohen - cloud-high -: 'lofty bordermountains'. - 58. Schnee: und Eisfelbern, double compound, as heretofore: 'fields of snow and ice'. - 57. Mann - collective idiom: '59000 men' - as heretofore. - 66. indek (for indessen): 'however'. - 67. brachten es bahin - brought it about that -: 'compelled Fabius to divide', &c. - 70. bie Unbesonnenen (befinnen) -as noun: 'his imprudent colleagues'. - 77. bei anbern Staaten: 'from other States'. verband fich: 'allied himself with'. - 81. ungeachtet, participle, as preposition: 'in spite of' (not regarded), Archimebes is genitive - not indicated in form. - 84. muste -: 'was able to' - 'maintain himself still' (always). - 88. qinq perforen (went lost): 'was lost'. unterwegs, genit. adverb: 'on the way'. - 89. bis auf - until to -: 'except'. - 104. ibm - aemacht (made a condition to): 'was demanded of him'. - 106. ausi orbern lieften - here also caused him to be demanded - 'sent to demand his surrender'. - 107. v. Chr., abbreviation for por Christo (or Chris flug, as above).

## 107.

L. 9. setzen ihm — entgegen: 'opposed to him'. — 15. sürchte, present indirect, translate past 'that he might not fear any', &c. — 20. Nicht eher — als bis: 'not — until.' — 27. im Nothfalle: 'in case of need'.—30. zu entsliehen: 'restrained him from', &c. — idioms as heretosore.—36. einnehmenden — taking in —: 'captivating'. Note

the identical figures of speech. — 45. froftig: 'receive I so solly' für rathsam — held it for: 'deemed it'. — 54. sich — zu rächen — 'in no wise to avenge himself on account of', &c. - 62. verfün: bete - ben Lob - announced death - 'pronounced sentence of death' — upon. — 65. an ber Babl: 'in number'. — 67. sab — zu: 'looked upon'—dative object.—73. um jo größer—als: 'so much the greater, as'. - 81. in Erfahrung gebracht (batte omitted) - brought into knowledge -: 'had learned'. - 83. bei Tobesstrafe: 'under penalty of death'. - 91. ihm - mitnahm - took along - carried off (from him, dat.) all his property'. - 92. cinautreten - to step into -: 'to engage himself with a peasant', &c. Note the form Bauern. — 98, bem anbern Gefinde: 'the rest of the servants'. Note collective. — 96. wie — beren — as of them, referring to hemb —: such as'. - 97. por fid fommen: 'sent for him to come to him'. Note reflexive; also how largely in English, on the contrary, pronouns are referred by context or emphasis only. Compare the example above, l. 91. - 99. fanb - Bebenten (fich bebenten, as verb): 'hesitated no longer'. — 100. zur Theilnahme an: 'to a participation in'. — 108. ins Junete, as noun — the inner part: 'to hide himself in the mountains'. — 107. fam in Gefahr: 'ran the riskwas in danger-of drowning'. - 111. jum Genüge (genug): 'to his nahm sich vor: 'resolved'. - 116. gab - mit satisfaction'. gave along —: 'gave him an escort of'. — 121. beffer — 'his', her husband's. Note the idiom. hatte Mitleid: 'took pity'- upon. - 125. bringen: 'had him carried'. Note the expression; also the use of nad and of au. - 128. unterbrachte (brought under, as a shelter, &c.): 'got him a place'-with, &c.-134. um sich zu marmen, English idiom: 'warming himself'. - 186. jagte - fort, inbem: 'drove him out, scolding him', &c. Note idioms. - 140. in einen, 2c. Compare this accus. with dative in same phrase, L 127, and note the difference. - 143. nicht recht traute, dative object: 'did not exactly trust'. bebeutenb, participle, as adverb: 'severely'. - 148. founte, here, 'might arouse suspicion'-' gave one of his horses a cut on the leg'. es fomme: 'that the blocd came'. Note idioms. — 158. beim Ausgang, idiom: 'as they came out of church'. - 159. fo lange - noch (as long as yet): 'while yet there was time'. - 162. Suftan is dative: 'enough for' - more usually with article. — 168. herab — down — that is: 'from the top of a hill' - 'delivered a speech to' .- 174. Sturmglode: 'rang the alarm auf ben Küßen - on their feet: 'ready'. - 183. murbe, indirect: 'would soon (next) come', &c. — 185, auker sich por —

bet: 'beside themselves with terror' — 'at this news'. — 187. have zichen lassen: 'that they had let the stranger go' — idiom as heretosore. — 194. sam bie Reihe an — the row (turn) came to — 'their turn came next'. — 197. Menge Landleute: 'crowd of country people', idiom as heretosore. — 206. ging — über, — went over to — 'joined him'. — 210. in Händen: 'in his hands'. — 216 Landtruppen (landtroops): '900 soldiers' — forms as heretosore noted. — 218. in bessen folge: 'in consequence of which'. — 290. bas Ansehen — als habe — 'the appearance as if he had' — 'obhaving'. — 282. gah — nach: gave back — 'yielded' to, dative object. — 236. Erbsolge (Erbe, heir): 'hereditary succession'. Bahlerich (Bahl, choice): 'elective monarchy'.— 239. im Jinnern — nach Außen: 'at home' — 'abroad'. Note sorms. — 244. 'Aster a glorious reign of 87 years'. Note adjective sorm.

### 108.

L. 2. babei: 'at the same time'. — 7. [pottete, governs genitive 'laughed at'. auß Norben: 'from the North'. — 10. [ollten: 'were to' — 'were destined to'. Note idiom. — 18. bis auf — up to —: 'with the exception of'. — 32. erzwang sich (reflex., for himself): 'forced the passage'. — 40. sam eß — zur Schlacht — it came to battle —: 'battle was joined'. — 47. beschulbigte — baß, &c., indirect: 'accused him of', &c., indirect subj. — 49. — 25 — read the ordinal: "am sünfundzwanzigsen".

#### 109.

L. 2. 1539—1610, read von—bis— (who reigned 'from'—'to'—). This selection again embraces exercises in the reading of numbers, as above.— 6. babuth baß, idioms as heretofore: 'only by pretending that (putting himself as if) he intended to become a Catholic'.— 10. folgen folite: 'was to succeed', auxiliary idiom, as above.— 18. unfommen zu lassen: 'in order not to allow—to perish of hunger', &c.—17. zu gewinnen, depends on Mittel: 'means of winning', &c.—33. bachte baraus—zu: 'thought of weakening', or here, also, 'to weaken'.—40. nahm gut aus: 'took in good part'—idiom.—42. Beibe, &c.: 'which made them (both) still more intimate', &c.—Note idiom with zu, as heretofore—also the use of Beibe.

L. 5. faum-hinter fich (behin I himself): 'had hardly passed', &c. - 8. in Dienste trat: 'entered into service' - 'with (the) Coun' P.'. &c. — 18. befand fid — bei (found himself): 'was present at'. - 25. hatte überreichen laffen: 'had had (causative) delivered' that he might spare her house with - 'save it from', indirect. -88. jum Ritter geschlagen: 'dubbed (etruck) a Knight'. - 84. nach alter Weife: 'according to ancient custom' - that is, with a stroke of the sword. — 87. miberfahren — ift, understood: 'has happened to thee'. — 41. es müßte benn — gehen, conditional, it must then ge - would have to be - against; that is: 'except against the Turks', &c. — 43. Mann zu Fuß: 'infantry'. Note forms, as heretofore'. - 50, ibm-jum Commando: 'to his command'. - 54. sterben muste: 'of which wound he died'. It is not easy to give briefly here the exact form of the auxiliary muste, in English. Let the student note constantly these auxiliary idioms, in both languages. - 56. nod: 'again' - 'committed to God', dative, more usually Rreuz, the cross, on the hilt of his sword, as was then usual. - 58. fagte laut-ber (berfagen): 'repeated aloud'. - 59. man jolle, &c.: 'that he should be laid'—idioms as heretofore. — 66. nur ber sei - ber, emphatic: 'was only (this), that', &c., indirect. -72. thut — leib (does, causes pain) idiom: 'how sorry I am'. — 76. Mich, ber ich: 'Me, who die', &c. Note idiomatic repetition of the pers. pron. - 81. weit entfernt (far removed): 'far from being', infin., idiom as heretofore. — 88. seiner Achtung, genit. object.: assured — 'of his respect'. — 90. in Addung frank — stood in — 'enjoyed respect' - 'like Bayard'. - 94. größtmöglichen: 'the greatest possible'. — compound. — 95. bie man — fonnte: (which) — 'such as could have been shown only to'. Note as before the auxiliary idioms.

#### 111.

L. 1. leuchtet — hervor — shines forth out of — 'displays itself in'. besself refers to Leben — all its single actions — 'its every action'. — 4. nahm — ju: increased in size'. was — meistens (what mostly): 'as generally' — 'with the immense northern bodies' — that is, residents of the North. — 8. ununterbrochen, adverb: 'to which he uninterruptedly exposed himsels'. — 11. Spajerritt: 'took a pleasure-ride 16 German miles and back'; the German mile is more than four English miles. — 25. so gut wie sie: 'as

well as they'. - 27. hielt - aus, - held out: 'nobody could keep up with him' - 88. nahm sid - ihrer an (genitive object, reflex.): 'devoted himself to her', &c .- 50. bic Königinn: 'the Queen'-in chess — 'changed to a Fieldmarshal'. — 53. Sufe — as 'n English 'footing'. - 54. hatte es gern - liked it -: 'was pleased, when'. - 59. in seine Ansichten, note accus. - gave in to - 'submitted, only in some degree, to', &c. - 66. hatte weit mehr - fonnen: 'could have done far more', &c.; idiom, as heretofore. — 69. nut burd: 'is explained only by', &c. — 71. jum Bornourf — made to a reproach -: 'with which he has been reproached'. - 75. wollte uidits wiffen: 'would know nothing of' - that is - 'would not stand upon his royal dignity, and would take vengeance upon those', &c. - the negative applying only to the first clause. -81. babei — antomme, impersonal idiom — it depended in them on-: 'so much as that they depended on', indirect; that is as he thought. - 83. fehlte - ihm - failed him -: 'he lacked entirely' — 'the great art of setting before himself'. — 85. mit fich führt — carries with it the decision —: 'is itself decisive'. — 86. fic beutlich machen: 'Could he have made clear to himself, what he needed to do (indirect), in order to'. mit: 'consistently with' -89. Das Tragische, absolute, as heretofore: 'The tragical character' - 'his whole life being only', &c. - 91. bie Stirne bietet- offers his forehead —: 'fights against', dat. object. — 92. [öhnt — aus: 'reconciles to him even those who', &c. -93, bas Keblerhafte, absolute: 'what was defective'.

#### 112.

L. 8. fremb. There is here a transfer of the quality, which properly belongs to the noun: 'were spoken of as if they were as strange as', &c. — 8. hatte—zu [agen — had not much to say—: 'was not of much importance'. — 11. fith—zu maden — not to make much of it — 'care much about it'. — 14. war — babet — in these games. — 21. fille unb gut, phrase: 'quietly'. — 22. ernfter [ei, with dative: 'that her brother was more in earnest than', &c. Note subjunctive. — 26. ging — and Bert': 'went to work'. — 81. eine geraume Zeit, accus: 'for a considerable time'. (Raum, room).—40. wad—Gute's: 'what they had found good', &c. Note the mood, indirect. — 43. [ein gute's Brob: 'a good livelihood'.—53. mußten sie — 'they had to' — as heretofore. — 56. e\( \frac{2}{2} \) felyte an, impersonal idiom: 'there was a lack of'. — 58. starben — bahin'

'died'. — 60. so viele — so short — (so many, so hard) correlative: 'However many difficulties were (had) to be overcome' — 'it was fust as hard with', &c. — 63. wollte — night gern haben (would not willingly have): 'were not in favor of'. — 67. 3u bem, was: 'to what he thought' (held for), &c. — 70: immer nod junimmt — (still ever) — 'continues to increase'. — 72. bei Rettung, 'in the rescue of'. Note frequent omission of article in prepositional phrases. —78. fid jugejogen: 'had caught'.

# 113.

L. 2. fagen: 'have sat' — tense as heretofore. — 4. Ebenbill (even): 'exact image'. an: 'in', as heretofore.-7. leiber, adverb, translated by paraphrase: 'it is to be regretted that he did not', &c. — 11. Friedrich II., read bes Zweiten, gen. ordinal, the name undeclined. — 12. jum Borbilb—bei: 'as a model' — 'in his plans', &c. - 24. vor Ruhmbegierbe: 'burns (glows) with desire of fame, and (yet) sacrifices', &c. — 28. Joseph II. (ben Zweiten) is object; translate as subject: 'was animated by'. - 30. half - empor helped up —'helped to raise'—'by the abolition of', &c. — 36. ba: bei (therewith): 'at the same time'. eigene — own — 'personal observation'. — 44. folite — was to have — 'he intended should have', as is implied. - 53. getroffenen (treffen) the plans 'that had heen adopted' - idiom. - 57. bei ber Berschiebenartigkeit (verschies ben — art): deriv., abstract: 'in consequence of the heterogenousness', &c .- 65. Abneigung gegen (neigen, to bend): 'the aversion to' (against). - 73. in meinem Innersten, superl. adj. as noun : 'in my inmost soul'. - 77. im 49. Jahre, read as ordinal: neun= unbvierzigsten. - 81. gelang es, impersonal idiom, dative object; English, 'his moderation succeeded' — 'in quieting'. dene, part, as above: 'that had broken out', &c.

#### 114.

L. 3. war es. Take first: 'It was a German lady', &c. — 5. gestracht hätte. Note subjunctive: 'had well nigh brought', &c. — 10. eine geborene Fürstin: 'born (French, née) Princess of H'. — wirste — aus (effected with): 'obtained from him'. Sauvegarde: 'saseguard' — a letter of protection — 'to the effect that', &c. — 12. burchiehenden—participle:—the army, 'as it marched through'. — 14. gegen (against): 'in consideration of' — 'to have conveyed to'. — 18. in der Geschmindigseit abbrechen, depends on Iassen (in the

haste): 'to have the bridge hastily torn down' -- 'and thrown over', &c. - 23. führte, subjunctive: 'might not lead' - into, &c. - 24. wurde - vergönnt, impersonal passive, English personal, as heretofore: 'the inhabitants were allowed'. Sabfeligfeiten, abstract deriv.: 'possessions'. — 25. flüchten, here active: 'to carry for safety (refuge, Flucht, flight). — 28. bit Stabt, dative: 'approached the city', - 80. auf ein Morgenbrob (norning-bread): 'invited himself to breakfast with', &c. ju Gaste — as guest — not translated. - 31. Bitte - gethan: 'So modest a request, made', &c. - 33. würbe - permöchte, indirect: 'What the house could furnish, would be given': 'His Excellency must come, and make himself at home. Note the official plural verb - also the phrase porlieb nehmen (sometimes fürlieb) to take for dear - 'put up with what one may get'. - 37. And her au legen - to lay upon the heart — of: 'enjoin upon', &c. — 41. Rüche führen: 'keep a very good kitchen' - 'and hold to (pride themselves upon) the honor of hospitality'. — 48. ihr felbst zugestoßen (— struck to): 'came home to herself'. - 51. Dienerschaft: 'all her servants' - collective, in abstract form, as before. - 55. eben hinterbracht worben (mar omitted): 'had just been announced'. - 58. nun einmal, here deprecatory: 'was only the usage of war'. - 60. bergleichen (of the like) 'such little accidents' — 'could not be prevented'. — 63. bas 36. rige — werben: 'their property must be restored'. — 72. bie Karbe: 'changed color' — 'they looked at one another, &c. — 75. in Gebuld zu fassen (Gebuld, patience): 'to submit'. 'on whatever condition' -- 'it might be'. -- 77. faste sid auerst: 'was the first to recover himself'. - 80. ins Luftige: 'into a joke'. Ausmeg (outway): 'escape'. - 84. was billig fei: 'everything that was right', indirect. - 85. brachte es - bahin - brought it thither. that -: 'actually induced the latter to prepare an order'. - 90. bebanfte fic - bei: 'returned thanks most politely to'.

# II. Descriptive Pieces.

## 115.

TITLE. Delberg — oil-mountain: 'Mount of Olives'. — J. 1. heistigem Feljenbunfel — holy darkness-of-rocks — that is 'the dark rocks of holy Gethsemane'. — 7. baffelbe refers to Inneres (inside)

— 11. versuchte — Stelle understood: 'an accursed spot'. — 14. Himmelsahrisstude (sahren): 'Church of the Ascension'. — 18. soll — erinnern: 'is intended to recall,' (remind of). da, as relat.: 'where'. — 26. von einer — zur andern: 'from one depth to another' — 'down to', &c. — 30. aus dem Berded (beden) — out of: 'from behind', &c.

## 116.

L. 8. sich anschnen — lean upon —: 'are built against'. — 5. noch öfters: 'often also'. — 10. ber brei Beisen: 'the Three Wise Men' (from the East). sich sinden: 'are found'. — 12. je zu zwöls (ever by twelve): 'twelve in each'. Schiss: 'nave' (Lat no: is). — 24. gegen — etwa: 'nearly' — 'about'. Mannshöhen — man's-height—'twice the height of a man'.—25. saßt—in sich: 'includes'.—33. der unschulbigen Kindlein: '"the Innocents"', — 'whose bodies, according to the legend, are said (sollen) to have found'. Ruhesstätte (rest-place): 'durial'.

## 117.

L. 1. Bom Rloster aus: 'From the cloister'. In line 3, note the cases with über (accus.) and auf (dative), and explain. - 6. wilb gerbrochenen - wildly broken - 'rugged'. - 10. habe - eingenom: men, historical perfect, indirect: 'took'. — 12. Sjebel: 'Jezebel'. - 19. fest fid) - fort: 'extends' - 'almost a mile' (far). - 24. nod) um (still about): 'about 900 feet higher'. — 27. bebarf man, genit. object: 'it requires'. noch einer: 'another half-hour'. - 80. bebulflich belongs to legen lief: 'there are stone steps which H. had laid, to help the pilgrim'. Note this pregnant use of the adj. -83. Meeresspiegel (sea-mirror): 'elevated 7000 feet (foot) above the level of the sea'. — 88. inmitten (in-mid): 'in the midst of'—' piled up to the clouds'. - 42. gerabe, emphatic: 'except, indeed, when the storms lift up their mad voices' (plur.) - 'there reigns here', &c. -47. ericallen laffen - make resound - 'repeat' 'the tenfold rolling thunder'. — 48. wie sie sonst — as it else —: 'such as nowhere else', &c. - 58. heilig, with dat. object: 'sacred to three great races' (folkstems). es haften: 'there cleave' - to 55. icon vor - already before -: '800 years ago'. ausgetretenen: 'worn'-by treading. - 56. steigt - empor; note singular verb, the subjects following - English plural: 'mount up'. - 61. fcant binüber: 'gazes only reverentially from a distance upon it'.

#### 118.

L. 2. grante (grayed): 'hardly dawned - was dawning when', &c. - 8. por Erwartung: 'with expectation of (that) what', &c. - 5. brangen in (pressed into): 'urged'. mir, impersonal idiom: 'I almost dreaded'. feften Rufes, ad verbial genit.: 'with firm foot.' - 9. wie getrübt: 'as if dimmed' 'and my soul was seized by', &c. — the passive as heretofore, retaining the emphasis on the object. As already often remarked, the passive is the favorite form in English. - 11, mir nur portam: 'seem to me only'— as — 'seem to the wanderer', &c. — 14. wie mir geschat (how): 'without my knowing what happened, I had', &c., - 17. Rabriquienbe (vear-thousands): 'the City of the Ages'. - 24. es folle, indirect: 'that it should be still there' (in it). But 1. 25 note the past subj. follten, the mood forms not being distinguished in the present plural. - 28. verfcont geblieben-has not remained - 'been spared'. - 33. maren: 'were not'. This subj.. limiting a negative statement, cannot be represented in English. Note also verbanbe, l. 48. — 37. Geführten, as noun: 'who was crowned with thorns, and led'. See l. 96. - 42. von bannen gezo: gen: 'departed thence' - 'comforted by' - 75. beren einer: 'one of which' - 'bears upon its summit the Mount of Olives, the other', &c., auf seiner Höhe being common to both clauses. -82. überbaut - ift, understood, 'spans'. - 85. Betenbe, part. as noun. - 87. bas Trauriae: 'the sadness'. - 89. Nachst - here as prep.: 'next to'. - 95, ber Verstokene - he who had been banished or as noun: 'the exile from Jerusalem'. - 99. jo traulid: 'so cosily' - against the mountain. - 104, lieb hatte - had dear -'loved'. - 110. ananichauen - like a Mount of Peace - 'to look upon'. - Note infin. idiom, as in English.

## 119.

L. 2. am 24., read as ordinal — vierundzwanzigsten. — 6. sett Menschengebenken — since — 'within the memory of man'. — 10. mehrere Stunden weit (far, as heretosore): 'a distance of several miles'. — 17. Mes, indes as noun: 'everybody'. — 19. zu erkennen: 'was to be (could be) recognised'. Compare the different form, l. 110 above. — 21. sich — zurecht sinden—sind themselves aright —: 'could not find out where they were' — 'and vainly sought southeir friends'. — 25. am andem Lage: 'on the next day'. — 30. get

---

blieben (waren understood): 'what had become of them'. — 32. Da: 'Now' — 'it happened that about 150 years ago'. — 38. furz, adverb.: 'in short'. — 40. sich besinbe — sound themselves — 'were, 'in that H. which had once been', &c. — 41. nach: 'after' — 'for'. — 42. wohl bie Hälste: 'probably the half of it' 'has been brought to light. — 45. noch so — wie: 'still just as it was' — 'ago.'— 48. läßt sich — gewinnen — lets itself be— 'can be formed' (won) — of, &c. — 50. bergl. for bergleichen: 'such like'— things—'lying around'. Note infin. — 52. eben erst (even first — just): 'as around'. Note infin. — 52. eben erst (even first — just): 'as much the more elegant'. Note idioms. — 64. außgelegt: 'inlaid' — 'paintings composed of' — 'like our embroidery' (dat.) — 70. liegen: 'lying', infin., as 1.50. — 73. Eswaren (eat-wares): 'eatables'.

## 120.

L. 3. Noch eben: 'Just now' - 'a little while ago'. - 7. Nach unb nach (after and after - one thing after another): 'gradually'. - 11. amischen beiben (both): 'between the two'. - 18. nicht ber not that of a mole - 'not even a mole-hill'. - 20. ber Einzige the only one — 'the sole object in nature'. — 22, nach: listen — 'for a sound' 'that might lead you'. founte is here conditional — 'might', that is, if you could hear it. - 25. The position of bir is here unusual; it would commonly follow the verb. - 30. allein, belongs to bem: 'before which alone'. - 39. sich vergrößert: 'grows larger'. - 40. würbest, here indirect: 'you thought you would' referred to the mind of the subject. — 42. bes Nachts: 'by night'. Note the irregular form-also the different sense of bei Racht, l. 41 - both 'by night' in English. - 46. in beren Mitte: 'in the midst of which'. grune — Beit understood — 'green one'. — 59. hinmeg — away: 'steps carefully over.' — 69. ruht, note singular verb, the subjects being nearly synonymous-English plural. - 79. bie - außbreiten, English participle: 'spreading'. - 81. Eben bis: 'the same'. - 85. ob - willft: 'whether you will remain, or travel further, and whither'. - 88. Die Bornehmen bes Lagers: 'The most distinguished persons in the camp'. — 94, ben Engel bewohnen: 'which angels inhabit' - the beard being sacred. - 96. ergählt auß: 'tells steries out of the 1001 Nights' - the 'Arabian Nights' Entertainments'. - 103. hat aufnehmen konnen: 'has not been able better to receive' - 'could not have received you better. Note idioms, as heretofore. — 105. Man umarmit sich: 'you em

brace one another — indef. idiom. — 112. Man hatte bith, sulf.: conditional: 'they would have treated you' — 'a week longer'. — 117. noth lange: 'for a long time afterwards'.

## 121.

TITLE. Martus-Blat: 'St. Mark's Place (Square) at Venice'. - . L. 1. einzigen — auf ber Welt: single in the world — 'unique'. — 2. fieht - unter - stands under: 'falls far below the impression', &c - 10. Sohe Sallen - ellipsis of verb - 'stand on both sides'. -13. Gleichsam betäubenb (taub, deaf) - as if dazzling - 'with dazzling effect'. — 18. bleibt — aurud — there remains behind even to - 'even its quiet contemplation retains a certain enthusiasm', &c. - 23. vermochte, belongs to welche: 'was able' - 'to conceive such ideas'. - 29. befindlichen (befinden): 'to be found' - 'that are' - upon it. - 84. gegenüber: 'opposite' - to each other. art: 'architecture'. - 38. Orbnung: 'order' - technical - 'of architecture'. - 42. Saulen: 'of pillars'. Note the idiom. - 48. Aber einander: 'one above the other'. - 44. ziehen sich - hin: 'extend' - 'along all the palaces'. - 52. beim Aufstellen - during the raising — 'while being raised'. — 61. halten zu bürfen: 'of being allowed to keep', depends on bas Recht. — 65, aus bem Bolke: 'out of the common people', as distinguished from the nobility. — 73. fid - verbalten foll: 'is said to be related to' - 'to compare with', &c. - 80. auf: und abströmen (for aufströmen, ac.), English partici. ple 'streaming up and down'. Erst die Racht (first): 'only night'. — 87. Leben — life — 'pleasure'.

#### 122.

L. 4. sein Bischen Habe (diminutive, from beißen, his bit): 'his little property'.—10. b. h. for bas heißt: 'that is'. eigens. genit. adverb: 'expressly'— trained, &c.—20. zu Psete: 'on horseback'. springen— entgegen: 'ride to meet'.—23. beizusommen, depends on wirb, impersonal: 'while they decide in advance how he is to be attacked, and what tricks he will use'.—28. jeben einzeln— each single— 'each one by himsels'.— Betpust (beten, to pray): 'a praying desk'— 'pulpit'.—35. ein ganz anderer— becomes 'a very different person'.—40. bem— beizuwohnen: 'te attend'— 'which must be paid for'. jener, subject to both ist and hat: 'when he (the bull) has been sufficiently tortured, and has wounded, or tossed', &c.—44. bem— ber: 'to make room

for him (those) who can pay'. — 49. schwarz gesteibeter: in black'. - 53. ben - Schlüssel: 'throws him the key' -- to -'which is ornamented with'. - 68. gemeleberue: 'of chamois leather' -- 'lined with armor' (steel-plated). -- 64. vier bis sechs: 'from four to six inches long'. — 67. reihen sich rings an — row themselves around: 'take their places in a row around'. -- 70. nom Uebersehen: 'from jumping over'. - 73. obne bak: 'without its being', &c. — 75. Kigaro-Tracht: 'theatrical costume', Kigaro being a typical stage character. - 78. leicht gegrüßt (lightly) -'gracefully greeted' - the spectators. - 80. ben Berittenen: 'the horsemen'. - 84. Lettere, idiomatic, for ber Lettere. - 88. nur noch: 'now only'. - 89. eingelegt: 'poised' - laid in rest. - 96. gleich: fam, 2c.: 'as if to become acquainted with the latter' - viz.: the circus. 'it'. - 99. Sich felbft anfeuernb: 'Rousing himself to rage'. - 111. Man sah sahon welche - there have been seen -: 'some have been seen' - 'which', &c. Note tense as heretofore; also the use of welche, in double relation, with both the verbs. - 118. ben Besiegten: 'his vanguished foe'.—120. von wo aus (from where out). 'whence'. - 121. noch tampffertigen: 'once more ready for the fray'. - 123. beren - Ropf: 'whose heads (pl.) wholly covered', 'were now adorned', &c. - 126. etwa Mangel - ju befürchten: 'possibly any deficiency' -- 'to be feared'. -- 180. baran befinblichen - the thereon found - that is: 'with its steel point'. - 136. Ende machen foll: 'is to put an end to', dat, object. - 188, fest sich - in Marich — sets himself into march — 'starts towards'. — 140. beibe Rämpfer, as heretofore: 'the two combatants' — 'measure eac' other with their eves' - idioms as heretofore. - 141. faitblütig: 'coolly on his guard' (heed). - 144. sicheren Stoffes, adverbial: 'with a sure blow'. glaubt - believes -: 'expects to'. -150. gelingt es, condition — impersonal: 'if the victor succeeds' - in, &c. - 156. bem Matabor, obj. of mißlingt, English possess. : 'the Matador's blow'. - 157. treten - an bie Stelle: 'take the place of. - 159. wie wahnsinnig: 'like nad'.

#### 123.

L. 7. übrig läßt (over)—leaves behind—'uncovers a sandbank'.

- 15. schnell vorgestredt (stretched forth): 'darting quickly forward'.— 18. start auschwellenben (on-swelling): 'painfully through his wide-stretching throat'.— 21. ber holt sich: 'who gather for themselves'. Note normal order of words.— 26. von bem— Za-

pir: 'the Tapir'—'like our hog, and provided with', &c. — 32. an benen: 'on — or near — which the fan-palm grows'. — 83. Wellen [chlägt: 'raises waves'. — 45. steht — nach (stands after): 'is far inferior to'. in Bezug auf: 'in respect to'. — 51. schollenweise — clod wise —: 'in clods'. — 57. retten sich — auf — save themselves apon: 'flee for safety — to'. — 58. auß Mangel an Beibe: 'for want of pasture'. Note idiom.

# III. Poetical Pieces.

Note. In the poetical pieces following, the student will note, generally, a greater freedom in grammatical construction, and especially in the *order of words*, than in prose. For this reason these selections have been reserved until the more regular usages might be presumed to be known.

#### 124.

I. 2. ciumal ichon: 'once before'—'years ago, I passed over', &c. — 7. ciu vatergleicher, emphatic form: 'a friend, like a father, and a youthful one (Freund, understood), full of hope'. — 10. [o, refers to fiill: 'and so also' — that is, quietly, 'he departed'. — 11. vor und: — before —: 'ahead of us'. — 14. Glüdlicher, again emphatic: 'of past days — happy days' (object of benten) — so also Theure: 'dear ones'. — 15. entriffen — hat understood. — 16. was bindet—'what binds'—'is when spirit finds itself (united) to spirit'; or, 'the bond of all friendship is the union of spirit with spirit'. The form of poetry often compels greater freedom in translation than might be allowed in prose. — 21. breifach: 'three times over'

#### 125.

7

TITLE. Sortlei—a fabled creature, in form of a beautiful woman, said to appear on the summit of a precipitous and dangerous rock on the Rhine, where, by her allurements and song, she draws the sailors to their destruction. — L. 1. foll — what it shall — is intended to — mean: 'what it can mean'. — 4. fommt — comes not out of —: 'will not leave my mind'. — 11. bort oben — 'up yonder' — on the summit. wunderbar, emphatic position 'wondrous in beauty'. — 15. babei: 'with it'— 'at the same time'. — 17. bas bat:

'which has' — normal order, like mas soll, l. 1. One of the commonest figures in poetry is the use of the simpler normal order in the relative construction, instead of the transposed. — 20 in bie \$\delta \delta \delta', idiom, not here translated: 'looks only up'.

#### 126.

L. 2. waren gefangen, in pluperfect sense: 'had been captured'.

6. versoren gegangen, auxil. war omitted: 'had gone to ruin'.

10. wohl, emphatic: 'wept sorely at the piteous news'. —

11. wie weh wird mir — impersonal, es omitted: 'what pain comes over me!' — 18. Das Lied ist aus, proverd — the song is over —

'the game is played out' (up). — 17. scheet mich — what concerns me —: 'What care I for wife and child?' — 18. trage — Bersangen — bear longing —: 'I long for far better things'. — 26. aus helongs to gürt' (umgürten), in unusual position: 'buckle my sword around me'.

31. Bis einst: 'Till some day I hear' &c. — 33. wohl: 'surely' — rides — 'will be riding'—'Then I shall rise', &c.— the present in the vivid representation of suture events, especially in poetry.

## 127.

L. 2. leuchtet Manchem: 'shines for the death of many'. — 7. wie—fchwer: 'how heavy grows my heart' — parenthetical. — 14. ber, emphatic, 'it' — that which is my consolation, as follows: 'I die', &c. — 18. Möcht' (ich omitted): 'Would that I might', &c. — 22. Aller Lieben, gen. object of gebacht — impersonal: 'A thought for all I love'. — 25. Steht, has for subject the preceding clause: 'Whether I shall be — rests in', &c. — 30. vertraut auf: 'trusts in'. Note the fuller form vertässet, for both emphasis and rhythm.

### 128.

L. 4. her implies motion; we may render: 'the clouds go sailing over it'. — 5. Es möchte: 'it would fain'; that is, it looks as if it would — from its position on the edge of the cliff. — 8. Sluth, accus. obj.—into the glow of—: 'into the glowing evening clouds'. — 11. stehen: 'standing'—as heretofore.— 14. ste, emphatic repetition of subject: 'did they give forth'. — 21. oben: 'alost', that is, on the battlements. gehen, like stehen, above: 'walking'. — 28. Behen, infin. noun, the art. omitted on account of preceding genitive: 'the waving of'. — 28. im: 'in her'. The epithet strablend retains

beautifully the figure of the sun—its rays the golden hair. Note also that the aptness of this figure is increased by the fact that Count in German is fominine.

## 129.

L. 3. Schleierbilb — veiling form —: 'the misty veil'. — 5. GS biffert sich: 'There opens' — 'out of which comes forth'. Note the demonstrative construction — poetically — instead of the relative. — 10. als ob: 'as if the universe were on fire'. Note the more vivid present, brennt. In such poetical forms, let the student ask himself, how they serve the purposes of poetry. — 12. Es perlt, idiomatic use of es: 'the dew is pearling'. — 19. entgegensongt — trembles with anxiety to meet'—: 'yearns towards thee'. — 21. Sängerchor — of birds. — 23. stimme — bas: 'tune my spirit to praise', &c. — 25. Dem, object of wohi: 'Well for him, who, Holy Nature', &c.

#### 130.

L. 5. mag id — the indic. (poetically) for the conditional — I love to: 'wish I could see you calmly come - calmly go'. -13. Mannen, special form, in military sense : 'his warriors all' emphatic position of allen. — 14. Schweiz — 'of Switzerland'. — 15. heiligen Grab - 'the Holy Grave', refers to the crusades - 'with the cross upon their breasts.' - 17-24. Note unusual position of bort, and of fann - by poetic license - 26. nicht länger mehr. The expression is pleonastic — that is, excessive, for emphasis, either länger or mehr being sufficient. We may transfer the emphasis to the verb: 'can bear it no longer'. — 80. blaht (blows): 'spreading her sails'.-37. ihr, emphatic: 'her breath'.-36. sie -'it' — the door — 'is opened with the thunderword (the crushing words) — following: .... — 32. Die, belongs to both verbs, in different relation: 'She whom you seek', &c. - 40. getraut, - hat omitted. — 45. ber Toggenburg, is here the Knight's castle. — 47. es bedt, as heretofore — translate passive: 'his noble limbs are covered with'. - 53. fah - aus: 'looked forth from out'. -55. 'with silent hope', &c. — 63. sich herunterneigte: 'bent towards the vale'. - 69, murbe is indirect, referring to the Knight's thoughts: 'silently rejoicing in the thought of when it would be morning again'. — 70. Sahre lang — 'years long' — as in English. — 80. fah imperfect: 'was still looking' - or participle: 'his pale and silent face still looking', &c.

## 131.

L. 8. Birb -- getragen -- werben understood, future: 'When shai, my spirit be borne'. - 10. Bohl: 'probably even to-day' - 'the hour will come' - present for future. -- 18. Auf nach - Up for --'To Speier!' - 24. ben herrn-'thy master (now) weary of life'addressed to the horse - 27. Redits unb links, genit. forms: 'right and left' -- 'on either side', a chaplain. - 31. in ihrer Eut, verb omitted: 'Birds that dwell within its (the Linden's) shelter' - 83. bes Weas, depends on baher: 'along the road'. note position, hat omitted. - 35. sterbend, poetical form (sometimes also in prose) for sterbenbes. - 38. Zweien - the two chaplains. Note the declined form, as noun. — 40. Mis: 'as if', elliptical. Maien, poetical form. - 44. wallen, according to the punctuation, may be read as indicative in poetical transposition (like 130, 1 24), or as infin. depending on hört. — 49. am heiligen Leib — of Christ: 'the holy Host' - eucharist. - 53. auf einmal: 'all at once'. -57. bürjen's: 'No need for bells to announce it - for messengers to bid', &c. - 59. längs, genit. adverb, governs genitive: 'along'. -62. Schwart -: 'clothed in black'-- 'in an innumerable throng'.--63. Der, emphatic, 'it' - the cathedral. In the next clause the same verb is understood.

## 132.

L. 2. qlangt' - shone - 'could be seen' - far over, &c. - 8. rings - mor omitted - 'was a blooming circle of fragrant gardens'. D'rin (barin): 'in which' - poetical form, instead of relative, as heretofore. — 5 an, 'in', as heretofore. — 7. was, here indef. 'whatever': 'his every thought', &c. blidt, here transitive, implying the significance of the look. - 12. ihm - jur Seite: 'by his side' - freshly - 'gaily strode his youthful (blooming) companion'. - 14. stimm' an (like gürt' um 126, l. 28): 'strike up'. --16. Es gilt und - impersonal : 'it is our task to-day, to', &c. Note the position of the infin. - also, as above, the form steinern. -17. Säulensaal: 'pillared hall'. - 18. Norblichtschein - shine -'glow of the Northern Light'. - 20. als blidte - as if: 'like a full moon looking in (shining down)' - that is, into the hall b'rein referring to Säulensaal. — 22. daß: 'so that' — 'richer and richer'. -- 24. bazwischen -- in between -- 'at intervals'. -- 27. allem Süßen,- was: 'every thing sweet-that', &c. - 28. Note, again,

emphatic repetition of subject — also position of nicher, as above. 86. D'raus — as relative: 'out of which' — 'instead of (the) golden songs'. - 87. mic-'as if-'as it were'-that is: 'the whole swarm of listeners is scattered as by a storm'. Note poetical position of zerstoben (Staub, dust). - 40. aufrecht feste: 'firmly upright'. - 42. fie, emphatic - it - of all harps the prize (best) - as in English: 'that harp of all harps the best'. Note emphatic use of ba. — 45. tone, subj. imperative (or wish): 'never be heard', &c.-The same must be understood, without the negative, to the suljects in 1. 47. - 51. Dag, &c.: 'so that' - 'ye shall wither at the sight of it. &c. The indic is here more forcible than the subj. would be, and implies cortainty of fulfilment. - 54. bein Ringen. infin. abstract; in English, better by plural: 'all thy struggles for'. - 5). in ewige nacht (accus. into): 'buried in'. - 59. Noch eine - one more - 'only one'. - 60. Ueber Nacht - over night - 'in a night': that is, at any time. — 63. Namen, object; translate as subject for emphasis: 'The King's name is mentioned in', &c.

## 133.

L. 8. heilige Macht - 'sacred Majesty,' paraphrase for the per son's self. — 6. bes perlenben Weins — partitive genitive : 'poured (of) the sparkling wine'. - 7. bie Sieben - emphatic position. 'the seven Electors'. - 10. bes Amtes - the dignity 'of their office'. - 18. in, with accus. into: 'mingled with the sound of trumpets'. — 15. geenbigt, position inverted for emphasis: 'ended was', &c. — 19. Nicht — mehr belong, together, to both clauses emphatic position: 'no longer does the weak, - the peaceful, fear', &c. — 28. Wohl — here correlative with both — 'Indeed' — 'yet'. — 26. bewege, subj. conditional: 'who may, or might, move my breast', &c. - 80. idj's (es) referring to preceding line, omitted in English: 'I will not do without'. - 85. in ber Saiten Golb — gold of —: 'in the golden strings'. — 33. mas limits, as relative, the superlatives: 'the best that', &c. - 89. werth: worthy'- of. - 44. ber gebietenben Stunde, dat. object-the commanding hour — 'the inspiration of the hour'. — 48. 10 — [diall. transposition for inversion: 'so sounds' 'out of his heart'. — 53. Waidwerf (or Weidwerf, from Weide, feeding-ground): 'out to the chase'. - 57. geritten: 'riding'. Note idiom - 58. Glödlein, emphatic position: 'a bell he hears'. — 61. sich neiget, for neigt sich, poetical, as heretofore. — 64. : vas — eriöjet — what redeen. - for: 'the Redeemer of' - all men-as thus symbolized.

68. jener, refers to the Priest. beifeit': 'aside'. — 75. ba: as I approach'. — 78. D'rum bay — for this that —: 'in order that' — to the sufferer may come — 'the sufferer may receive', &c. — 88. sein, personal genit. object: 'who longs for him'. — 86. vergnüget: 'satisfies his passion for the chase'. — 90. am Zügel: 'led by the rein'. Note again emphatic use of ba — not translated; also the frequent verb and participle forms in zet, poetical. — 91. Nicht wolle: 'God forbid (it)' 'that I should henceforth mount', — 'the horse that has borne', &c. — 95. magst bu, conditional: 'if you will not accept him for your own service'. — 97. Dem ja: 'to Him' — emphatic. — 99. zu Lehen trage — hold as sief — 'in trust'. — 101. so—so, correlative: 'so—as'.—103. hier unb bort: 'everywhere'. — 108. begeistet, — 'inspired' — prophetically. — 114. Bebeuten: 'the meaning of his words'. — 118. Alles: 'everybody'— as here tosore. — 119. gethan — hatte, understood.

## 134.

TITLE. Aufzug - aufziehen, drawing up - of the curtain: 'Act'. Auftritt — auftreten, entrance — of the actors: 'Scene'. freites Jerusalem: 'Jerusalem Liberated' - title of Tasso's famous Epic.-L. 4. menn-auch gleich: 'even though'-it might seem ended - 5. war id, condition: 'if I was troubled to deliver', that is 'anxious not to deliver it' - 'yet now I am compelled (to deliver it) by this new anxiety' - bie, emphatic, referring to what follows.—7. Möcht' ich boch—inversion for emphasis: 'Fain would I not seem', &c. — 10. feiner (gen. pron.): 'that friends, indulgent to him, may rejoice'. — 12. machst — sum Kest: 'turn into a festival' for me.—13. es refers to the book (Wert).—15. Lang' wünscht' ich schon: 'Long have I wished' (that) 'you would' - normal - 22. Seh' ich näher an, conditional: 'when I look more closely at what gives'. -- 26. geschenkt — hat, understood: 'if nature, of her free (rich) choice, kindly gave me the blessed gift of poetry', 'yet', &c. -28. von sich gestoßen: 'repelled'. - 29. 30g - an, 'gloriously attracted', continues, by inversion, the foregoing condition .- 31. ben-'his', referring to Anaben, as also ber, l. 32.— 33. sid belongs to Lippe: 'if my lips opened to sing'. — 37. Du warst's: 'twas thou alone' - note idioms, as heretofore. - 41, au - to - 'in bold song'. -42. welchen-auch: 'whatever'-ihn refers to Preis-'to you I owe (thank) it'. - 46. wie - how I deeply feel - 'how deeply I feel' -'that from you alone I have that which I bring (you)' - the poem

- 48. wohl, here as doubt, or implied denial, as in irony: 'did he. for sooth, receive the gift of poetry from (out of) himself?'-- 49. Die fluge Leitung, &c., that is, as described in the poem. - 54. unb wie - substantive clause, connected as such with the foregoing nouns: 'and how cunning and vigilance contended with each other' -haben understood. — 56. Das alles: 'all this', as above described mir eingeflößt: 'inspired me with'. - 57. fande, subj., as part of the preceding condition -: 'my good genius that found a joy in mynifesting', &c. - 63. Mir ift - genug, impersonal - enough for me in —: 'This moment is enough for me'. — 64. Benn, more usually als, of past action; but here perhaps indef.: 'whenever'.-68. er: fahre: 'should learn'. - 73. Nuchwelt (afterworld) - posterity-: 'the Present and the Future', in their judgment upon his work. 74. madit - irr' und icheu (irren, to err, icheu, shy) - leads astray -: 'confuses and frightens'. - 75-76 wer -ber, emphatic: 'only he that is like you' - 'only he alone', &c.

## ABBREVIATIONS.

The following list contains the principal abbreviations employed in the Vocabulary, or elsewhere in the Reader. Other forms, that may not be here included, will readily explain themselves.

soc., accusative. adj., adjective. adv., sdverb. art., article. aux., auxiliary. coll., collective, comp., compound or comparative. conj., conjunction. dat., dative. def., definite. dem., demonstrative. deriv., derivative. dir., direct. f., feminine. Fr., French. fut., future. gen., genitive.

tmper., imperative. imperf., imperfect. impers., impersonal. ind., indirect. indecl., indeclinable. indef., indefinite. indic., indicative. infin., infinitive. insep., inseparable. tat., interjection. interr., interrogative. satr., intransitive. er., irregular. m., masculine. s., neuter. sum., numeral. obj., object. ord., ordinal.

part., participle. pass., passive. perf., perfect. pers., personal. pl., plural. plup., pluperfect. pref., prefix. prep., preposition. pres., present. pron., pronoun, reflex., reflexive. reg., regular. rel., relative. sep., separable. sing., singular. subj., subjunctive. er., transitive. with.

Separable verbs are indicated by the double hyphen (z); inseparable are written as a single word. Adverbs, when of the same form as their adjectives, are generally comprehended under the same title and definition. Obvious derivatives are sometimes grouped under a common stem, both for convenience and as a useful exercise for the student. The definitions are purposely made short and simple, with reference to the wants of beginners, and to such senses only as occur in the text. The grammatical inflections are indicated only where the forms may not be known with certainty, under the most general rules. When such forms are not given under compound words, they may be looked for under the primitives. In this edition, a list of the irregular verbs has been added, at the end, for convenience of reference.

# OCABULARY.

## श्र

Machen, Aix-la-Chapelle. **ab**, off, from, away, back, down (adv.and sep. prefix).

ab-bilben, to copy, represent.
ab-brechen, irr., to break off, cut
short; to break down, destroy. absbringen, irr., to bring off, lead away, dissuade.

Mbend, m. (pl. se), evening; west. Abendessen, n. (evening-eating), sup-

per. Abendlied, n. (pl. ser), evening song. Mbendroth, n. (evening-red), glow of twilight.

Mbendichimmer, m., evening sheen. Abendsonnenschein, m., evening sun-

Mbendwolfe, f., evening cloud. Abenteuer, n. (pl. :e), adventure. aber, but, however, moreover. abermals, again.

Aberglaube, m. (gen. =n8), superstition.

Mbfahrt, f. (pl. sen), departure. ab fallen, irr., to fall off, decrease; to desert, revolt.

Mbgabe, f., tax. ab-geben, irr., to give up, deliver; fish mit etwas —, to give one's self up to, busy one's self with, deal in.

ab gehen, irr., to go off, leave; to end, result.

ab-gewinnen, irr., to win from. Abgott, m. (pl. 5-er), idol.

Mbgrund, m. (pl. u-e), abyss, precipice.

ab:halten, irr., to hold off, or back; to prevent; reflex., to restrain one's self, abstain, desist. abshangen, irr., to hang down, depend (von, upon).

abhängig, dependent. abshauen, irr., to hew off, cut off. abshelfen, irr., to help off, relieve.

Abhülfe (Abhilfe), f., relief. abstausen, to buy (from).

abstehren, to turn off, turn away. ab-laufen, irr., to run off; elapse, end.

ab legen, to lay off, put down ab-lenfen, to turn off, turn aside. ab-liefern, to deliver up, deliver.

ab:lofen, to unloose, resolve, relieve. ab machen, to get rid of, finish, settle. ab-magern, to fall off, grow lean.

ab:mahen, to mow off, mow down. ab-mühen, (reflex.), to tire one's self out, to exert one's self, endeavor. abenchmen, irr., to take off, take away; as intrans., to decrease, de-

Abneigung, f., aversion. absordnen, to send (order) off, delegate; perf. part., as noun, ein Ab: geordneter, a delegate, ambassador. ab pacten, to pack off, unpack.

ab pusen, to wipe off, clean. Mbreise, f., departure. ab reisen, to start off, depart.

cliné.

ab reiten, irr., to ride off. ab richten, to fit (right), train, pre-

pare. Abicheu, m., horror. abideulich, horrible; adv., horribly. ab-schicken, to send off, despatch.

to take leave. Abschiednehmen, n., leave-taking. ab schlagen, irr., to strike off; to reab:fchneiben, irr., to cut off. ab ichrecken, to frighten off. ab schreiben, irr., to write off, copy. ab:fchütteln, to shake off. Mbsicht, f. (pl. sen), design, purpose. ablichtlich, designed, on purpose. ab-fondern, to separate (sunder) ab-spannen, to relax; to unhitch (horses). Mbstand, m. (pl. a-c), distance, difference; cessation. ab fichen, irr., to stand off, desist, ab freigen, irr., to descend, dismount, alight. ab:strömen, to stream down. ab:fturgen, to throw down; intr., to fall down (headlong). abstrennen, irr., cut off, separate, abstreten, irr., to step back; tr., to resign. ab : warten, to wait for, wait upon. ab wedscin, to change, alternate. ab weifen, irr., to send off, refuse. ab: wenden (reg. and irr.), to avert; (reflex.), to turn away. **Abwendung**, f., averting, evasion. abwesend, absent. abziehen, irr., to draw off, take away; intr., to withdraw, retreat. Mbjug, m. (pl. 11-e), withdrawal, ach! ah, alas! acht, eight; -jehn, eighteen; -jig, eighty. Acht, f., attention; — geben, to pay attention, to take notice; fich in nehmen, to take care. achten, to attend to, regard, esteem. **Uchtung, f.**, attention, esteem. ächzen, to sob. Mcer, m. (pl. Me-), field, acre. Mcferbau, m., agriculture. Udersteute, pl., field laborers, farm hands. Mdel, m., nobility (as collective). adelig, noble. Mojutant, m. (pl. sen), adjutant. Adler, m. (pl. -), eagle. Admiral, m. (pl. a-e), admiral.

Abschied, m., departure; — nehmen, | Advocat, m. (pl. :en), advocate law-Wife, m. (pl. = n), ape, monkey. Mfrita, n., Africa. Afrifaner, m. (pl. —), African. afrifanisch (adj.), African. Aegypten, n., Egypt. Megypter, m. (pl. —), Egyptian. ahnen, to forebode, suspect. ähnlich, like. Mehnlichfeit, f. likeness. Mlexandrien, n., Alexandria. all, all, every; alles, everything, everybody; aller, gen. plur. in comp. before superlatives, mostof all. Milee, f., alley (Fr. all'c). allein, alone; as conj., but. alleinig, sole, only. allemal, every time, always. aller: (prefix). See all. afferdings, by all means, surely, at anv rate. allerlei, of all kinds, all kinds of. allgemein, general, universal. Ullmacht, f., omnipotence; -swort, n., omnipotent word. allmächtig, almighty. allmählig, gradual allyu-, in composition, all too, altogether too. alliugrof, altogether too large. Almofen, n., alms. Mipen, pl. f., the Alps. Alpine hut. Alpenwiese, J., Alpine pastureground. als, as; than; when; before inversion, as if (wenn omitted). alsbald, soon, immediately. alstann, then, immediately. alfo, thus, so; accordingly, therefore. alt, old; bie Alten, the ancients. Mitar, m. (pl. a-e), altar. Miter, n., age, old age. Alterthum, n. (pl. u-er), antiquity. alterthümlich, antique, ancient. Mmt, n. (pl. Me-er), office. Amtgenoffe, m., colleague (in office). an, with dat., at, on, near; with accus., to, towards, upon—with other equivalents, in various idioms. ansbauen, to cultivate.

ansbeten, to pray to, worship, adore. Anberung, f., worship, adoration. an=bieten, irr., to offer (also reflex.). Anbietung, f., offer. Anblief, m. (pl. se), sight, aspect. ansbrechen, irr., to break on—break (as the day), begin. an bringen, irr., to bring on, pro-Unbruch, m. (pl. 11-e), irruption, break (of day). Undenten, n., memory, memorial. ander, other; (with def. or indef. art.); the other, another; (with expressions of time), next. andermal, another time. antern, to change, alter. anders (gen. adverb), otherwise ; -wo, elsewhere. anterthalb, one and a half. Menderung, f., change. ancinanter, n., one upon another. Unefoote, f., anecdote. Anerbieten, offer. an erfennen, irr., to acknowledge, recognize. Unerfennung, f., acknowledgment, recognition. Anfang, m. (pl. a-e), beginning; Anfangs, in the beginning, at first (gen. adv.). ansfangen, irr., to begin. an-feuern, to excite. an-fichen, to beseech. an-fragen, to inquire, ask of. an: frieren, irr., to freeze to, freeze Anführer, m., leader, guide, conductor. an-füllen, to fill up. ansgeben, irr., to allege, indicate. angeboren, inborn, innate. an gehen, irr., to go to, approach; to regard, concern; intr., to start. an:gehören, to belong to. angelegen, adjacent; apposite, important. Angelegenheit, f., business, affair. angenehm, acceptable, agreeable. angesehen, part. as adj., looked upon, respected, influential. Angeficht, n. (pl. ser), face, countenance. ansgreifen, irr., to seize upon, attack.

Angreifer, m., attacker, assistant. Angriff, m. (pl. :e), attack. Mngft, f., anxiety; -gefchrei, n., cry of anguish. anaftlich, anxious. Mengitlichfeit, f., anxiety, anxiousness. an:haben, irr., to have on, wear. Unhänger, m., adherent, follower. Anhanglichfeit, f., attachment, devotion. anheischig, bound, pledged; sich maden, to pledge one's self. an:hören, to listen to. an:flagen, to make complaint against, accuse. an:flopfen, to knock (at a door). ansformen, irr., to arrive; to depend (auf, on). an-fundigen, to make known, an-Antunft, f. (pl. u-e), arrival.

Unlage, f., foundation, arrangement,
natural disposition. an:landen, to land. Uniandung, f., landing. an:langen, to arrive. Antas, m. (pl. a-e), occasion, inducement. anslegen, to found, establish, prepare. an lehnen, to lean upon, or against. an-liegen, irr., to lie near; to concern; to press, insist. an locken, to allure, entice. Anmarido, m., marching on, advance. an-magen (reflex.), to assume (10 one's self), presume. anmagene, as adj., presumptuous. Anmagung, f., assumption, presumption. Unmuib, f., grace, charm. anmuthig, graceful. an-nähern, to approach. an nehmen, irr., to accept, assume; reflex., to take interest in (gen.). Unordnung, f., arrangement, disposition. an-reten, to speak to, address. an-richten, to prepare, arrange. an-ructen, to move on, advance. an rufen, irr., to call on, appeal an-rühren, to touch. an schauen, to look upon, behold anschaulich, visible, evident.

Unschauung, f., perception, inspec- arabifch, Arabian. tion, view Anschlag, m. (pl. a-e), stroke; plan, attempt. an schwellen, irr., to swell up. ansfehen, irr., to look at. Unfehen, n., appearance, authority. anschulich, considerable. Ansicht, f. (pl. sen), view, opinion. an spannen, to hitch, or yoke, up. Anspruch, m. (pl. u-e), claim. anspruchslos, modest. Unstalt, f. (pl. sen), preparation, institution. auständig, proper, respectable, noble. anstatt (with gen.), instead of. an flaunce, to be astonished at, gaze (with astonishment) at. an fellen, to arrange, prepare. an fiften, to contrive, instigate. an fimmen, to tune up, strike up. an:firengen, to exert. Unitrengung, f., exertion, effort. ansftrömen, to stream on, crowd Untheil, m., part, share, interest. Mutlis, n. (pl. :e), face. an thun, irr., to put on, to impose. Untrag, m. (pl. a-e), proposal, offer. anstreffen, irr., to meet with. Untwort, f. (pl. = en), answer. antworten, to answer. ansvertrauen, to outrust. answeisen, irr., to point to, refer, asanswenden (reg. and irr.), to turn to, apply, employ. Unwendung, f., application, employ-Anwerbung, f., enlisting, wooing. anwesend, present. Unjahl, f., number. an seigen, to point out, announce, advertise. an-lieben, irr., to draw on, attract; to draw, pull (a bell); intr., to draw near; reflex., to dress (one's self). an unden, to light, kindle. Apfel, m. (pl. Ae-), apple. Mpotheter, m., apothecary. appelliren, to appeal. **Appetit,** m., appetite. Apulien, n., Apulia. Araber, m. (pl. —), Arab.

Arbeit, f. (pl. =en), work. arbeiten, to work. Arbeitsleute, pl., work-people. Arbeitstifch, m. (pl. :e), work-table. Archiv, n. (pl. se), record, archives. Archiver, m., keeper of archives. Architekt, m. (pl. sen), architect. arg, bad, disagreeable, wrong. Merger, m., anger. Mergernig, n. (pl= e), offence, anger. Argmohn, m., suspicion. argwohnisch, suspicious. Arfade, f., arcade. arm, poor. Mrm, m. (pl. :e), arm. Urmee, f., army. ärmlich, poor, paltry. armselig, poor, wretched. Armuth, f., poverty. Art, f. (pl. sen), kind, manner. artig, kindly, good, pretty. Artillerie, f., artillery. Mrmei, f., medicine; —funk, f., art of medicine. Mrst, m. (pl. Me-e), physician. Mide, f., ashes (collective). Aichenregen, m., shower of ashes. Mfien, n., Asia. Mit, m. (pl. Me-e), branch, bough. Athem, m. breath; -los, breathless, out of breath. Mthen, Athens. Athenienfer, m., Athenian. atheniensisch, Athenian (adj.). athmen, to breathe. auch, also, too, even; with relatives has indef. force, as: wer — auth, whoever; was — auth, whatever, &c. ; with conditionals has concessive force, wenn - auch, ob - auch, even if, although, &c. Mue, f., meadow. auf, as adverb, up (open), upon, on; as prep. with dat., on, upon, at; with accus., on, upon, up to, to, towards, for, against, after; with various idiomatic equivalents. Also, in phrases, auf bag, in order that; bis auf, until, &c. aufsbewahren, to keep, preserve aufsbieten, irr., to bid, offer, exert. aufsbrechen, irr., to break up, break open; intr., to decamp.

Aufeinanderfolge, f., succession (upon | Aufschlus, m. (pl. u-e), disclosure, one another). Aufenthalt, m., stay, sojourn. Auferstehung, f., resurrection. auf-fallen, irr., to fall upon; to strike. auffallend, striking, impressive ( part. as adi.) auf-fordern, to summon, invite, challenge. auf=führen, to lead up, erect, exhibit. Mufführung, f., erection, exhibition; behavior. Mufgabe, f., task, exercise. auf-geben, irr , to give up, abandon ; to propose. aufgebracht (part. adj.), excited. auf gehen, irr., to go up, rise; to open (intrans.). auf halten, irr., to hold up, or back, to stop; reflex., to stay. aufsheben, irr., to lift up; to put away, preserve; to abolish, remove. Mufhebung, f., lifting up; abolition. auf=horden, to listen. auf=hören, to cease. auf=faufen, to buy up. auf-lehnen, reflex., to rise up, rebel, auf-löfen, to solve, dissolve. auf-machen, to open; reflex., to arise, aufmertfam, attentive; -feit, f., attention. Aufnahme, f., reception, admission. auf nehmen, irr., to take up, receive, aufsopfern, to offer up, sacrifice. aufspflangen, to plant, set up. aufrecht, upright, erect. auf:regen, to rouse up, excite. Aufregung, f., excitement, emotion. auf=richten, to erect; reflex., to rise aufrichtig, upright, sincere; - teit, f., uprightness, sincerity. auf:rollen, to roll up. Mufruhr, m., uproar, commotion. auf-schichten, to pile up. auf-fchieften, irr., to shoot up. auf-schlagen, irr., to strike up, set up; to open. auf:fchließen, irr., to unlock, open,

disclose.

explanation. aufsichreden, to frighten up, startle; intr., to start up. auf-freichern, to store up. Mufftand, m. (pl. a-e), uprising, insurrection. auf:fteben, irr., to stand up, arise; to stand open. auf-fiellen, to set up, erect; to represent. auf:ftromen, to stream up. auf: suchen, to seek for, look for. auf-thun, irr., to open. aufstragen, irr., to bring, offer, contribute. aufstreten, irr., to step up, come forth, appear. Muftritt, m., entrance; scene (of a play). auf-wachen, to wake up. auf-wätzen, to roll up, hurl up; to crowd upon. auf-warten, to wait upon; to pay a visit to. auf=wecken, to wake up. auf-wenden (reg. and irr.), to turn to, apply, expend. auf-wühlen, to stir up, root up. auf-sichen, irr., to draw up, train; intr., to march; to rise. Aufjug, m. (pl. u-e), train, procession; act (of a play). Muge, n. (gen. :e8, pl. :en), eye. Augenblick, m. (pl. se), moment. augenblicflich, momentary; adv., immediately. Augenschein, m., sight, view. Mugenwimper, f. (pl. =n), eye-lash. Muguft, m., August; Augustus. aus, as adverb, out, forth, throughout; as prep., out of, from, by, on account of (dat.). aus beffern, to mend. aus beten, to pray out, finish prayaus bieten, irr., to bid out-offer for aus-bilden, to develop, cultivate, per-Musbildung, f., development, cultivation, culture. aus bitten, irr., to beg (reflex.).

aus bleiben, irr., to stay out, delay,

fail.

aus-brechen, irr., to break out, break | aus-ruften, to equip, furnish. forth. aus-breiten, to spread out. Musbruch, m. (pl. u-e), outbreak, eruption. Ausdruck, m (pl. u-e), expression. ausbrücklich, expressly. ausbrudsvoll, expressive, emphatic. auseinander, apart, asunder ; - fegen, to detail, explain. aus fertigen, to make ready, prepare. Mussiucht, f. (pl. u-e), flight, evasion, excuse. aus forbern, to demand. aus forfden, to spy out, explore. aus-führen, to carry out, execute. ausführlich, carried out in full; detailed, extended; adv., in detail. Ausführung, f., carrying out, execuaus-füllen, to fill out, fill up. Ausgang, m. (pl. a-e), exit, issue, aus-geben, irr., to give out, expend; reft. (für), to give one's self out for, pretend to be. aus-geben, irr., to go out, proceed, result; to be exhausted, fail. aus-gleichen, irr., to equalize, reconcile. aus halten, irr., to endure, stand; intr., to hold out. aus-lachen, to laugh at. Musland, n., foreign country; foreign Musländer, m., foreigner. aus-laffen, irr., to leave out, omit. aus-legen, to lay out, set forth, explain; to inlay. aus-liefern, to deliver up, surrender. Muslieferung, f., delivery, surrender. aus loschen, to extinguish, put out; intr. irr., to go out. Musiciung, f., ransom, release. aus: machen, to make out, complete, constitute. aus mauern, to hew out, construct (in masonry). Auspfändung, f., seizure, distraint (for debt). and rednen, to reckon out, calculate. aus reiten, irr., to ride out. aus richten, to perform, execute. aus:rufen, irr., to call out, cry out. aus ruhen, to rest; also reflex.

Musiage, f., utterance, declaration. aus-jaugen, irr., to suck out, exhaust aus-schelten, irr., to soold. aus ichiden, to send out, dispatch. Musichlag, m. (pl.  $a-\epsilon$ ), decisive blow, decision, result. aus-schlagen, irr., to strike out reject. aus-schließen, irr., to shut out, exclude. aus-schen, irr., to look, seem, appear; as noun, n., look, appearance. ausen, outside; nach -, outwards, abroad. auser, outside of, beside; besides, except; -bem (adv.), besides (that); -halb (prep.), outside of, without. äußer (comparat. as from aus), outer. external; exterior, foreign. außerlich, outer, external. augern, to utter, express. außerorbentlich, extraordinary. äußerft (sup.), utmost; as adv., utterly, extremely, very. Meuferung, f., utterance, expression. aus-fesen, to set out, expose. Aussicht, f. (pl. sen), outlook, view. aus-fohnen, to reconcile, expiate. aus: spannen, to stretch out; to unhitch, unyoke. aus-fprechen, irr., to speak out, utter, pronounce. aus-springen, irr., to spring out, explode. Musspruch, m. (pl. 11-e), utterance, declaration, decision. aus-stehen, irr., to stand (out), endure. aus-ftellen, to set out, exhibit. Aussteuer, f., dowry. aus frofen, irr., to push out ; to utter. aus-fireden, to stretch out. Mustheilung, f., dealing out, distribution. ausstreten, irr., to tread out, to wear out (by treading). aus-üben, to exercise, practice; to commit. aus-mantern, to wander out, emigrate. aus mäblen, to choose out, select.

Musweg, m. (pl. se) way out, exit, bessen, to build; to cultivate (land). escape. aus meithen, irr., to turn out or saide, give way, yield. aus-werfen, irr., to throw out, reject. aus-wirfen, to effect, procure. aus-wijden, to wipe out. aus-zeichnen, to mark out, distinguish; reflex., to be distinguished. aus-siehen, irr., to draw out or off; intr., to set out, go away; reflex., to undress (one's self). Ausjug, m. (pl. 12-e), extract, departure. Autorität, f., authority. Are (Achfe), f., axle. Art, f. (pl. Me-e), axe.

## 23

baar, bare (-es Gelb, cash). Bach, m. (pl. a-e), brook. Bächlein, n., brooklet. bacten, irr. to bake. Backenstreich, m., blow on the cheek. Bad, n. ( pl. a-er), bath. baden, to bathe; as noun, n., bathing. Bagage, f., baggage; -wagen, m., baggage-wagon. Bahn, f. (pl. —en), path, course. Baiern, see Bayern. bald, soon; balb - balb, at one time at another. Balton, m. (pl. se), balcony. Ball, m. (pl. a-e), ball. Band, m., volume (pl. Banbe); n. (pl. Banber), ribbon; (pl. -c), bond, tie. bangen, impers. w. dat., to cause fear, dread; mir bangt, I dread. **Bant**, f. (pl. a-e), bank, bench; (pl. -en), bank (for money). Bar, m. (pl. sen), bear. Bart, m. (pl. a-e), beard; -tus, m., kissing of the beard. bärtig, bearded. Bafel, Basle (Swiss city). Batterie, f., battery. Bauart, f. (pl. sen), mode of building, architecture.

Bauer, m. (gen. : or : u, pl. : n), peasant, farmer. Bauerin, f. (pl. s en), peasant woman. Bäserleis, n., a 'small farmer,' poor peasant Banerufuecht, m. (pl. se), pessant's servant Bauernmädchen, n., pessant girl, country maid. Bauernstand, m., condition of peasants, the peasantry (coll.). baufällig, dilapidated. **Baum,** m. (pl. au—e), tree. Baumstamm, m. (pl. a—e), stem or trunk of a tree. Bauwertzeug, n., building tools (coll.). Bapern, n., Bavaria. Bayonet, n. (pl. se), bayonet. beabstatigen, to have in mind, intend. beachten, to observe Beamter, m., an official, magistrate. beangfligen, to make anxious, alarm. beben, to tremble. Becher, m., beaker, cup. bedanten, reflex., to thank. bedauern, to regret; to pity. bededen, to cover. bedenfen, irr., to think upon, consider ; reflex., to bethink one's self, reflect; to hesitate. Bedenken, n., consideration, hesitation. bedeuten, to point out, indicate, signify, mean. bedeutend (part. as adj.), significant, considerable. Bedeutung, f., signification, meaning. bedienen, to serve; reflex., to make use of (gen.). Bediente, m. (pl. :n), servant. Bedienung, f., service; body of servants (coll.). Bedingung, f., condition, terms. bedrängen, to press, urge. Bedrängnig, f. ( pl. :e), pressure, disctress. bedrohen, to threaten. bedürfen, irr., to need, want (gen.). **Bedürfniß**, n. (pl. <e), need, want. beehren, to honor. beeifern (reflex.), to exert one's selt, endeavor. beeilen (reflex.), to hasten.

Behälter, m., keeper; keeping place, beenden, beendigen, to end, finish. Befehl, m., command, order. befehlen, irr., to command, order. Befehishaber, m., commander. befestigen, to fasten, fortify. Befestigung, f., fastening, fortification, strengthening.
befinden, irr., to find; reflex., to find one's self, to be. befindlich, found, existing. befolgen, to follow, obey. befragen, to question. befreien, to free, deliver. Befreier, m., liberator, deliverer. befriedigen, to satisfy. befürchten, to fear. begaben, to gift, endow. begeben, irr. (reflex.), to betake one's self, go; to happen. Begebenheit, f., event, occurrence. Begebnis, n. (pl :e), occurrence, begegnen, to meet, meet with; to happen (dat.). Begegniff, n. (pl. se), occurrence, accident. begeben, irr., to commit, do. beachren, to desire. Begier, Begierbe, f., desire. begierig, desirous, eager. begeistern, to inspire. Begeisterung, f., inspiration, enthusiasm. beginnen, irr., to begin. begleiten, to attend, accompany. Begleiter, m., attendant, compan-Begleitung, f., attendance, escort. begnadigen, to favor, pardon. Begnadigung, f., favor, pardon. begnügen, to satisfy, content. begraben, irr., to bury. Begräbnig, n. (pl.=e), burial; -tosten, pl., funeral expenses. begrängen, to bound, border. begreifen, irr., to seize, conceive, understand. Begriff, m. (pl. =e), conception, idea; im - ju, on the point of begriffen (part. adj.), occupied. begrunden, to ground, found, prove. begrüßen, to greet. begunftigen, to favor. behaglich, comfortable. behalten, irr., to hold, keep.

reservoir. behandeln, to handle, treat. Behandlung, f., handling, treatment. beharren, to persist, continue, insist. beharrlich, persistent, continuous. Beharrlichfeit, f., persistency, perseverance. behaupten, to maintain, insist. Behauptung, f., assertion. behend, quick, active. beherrichen, to control, rule over; reflex., to control one's self. Beherricher, m., master, ruler. behülflich, helpful. bei, as adv., by, near, beside; as prep. with dative, by, near, at, in, with, beside, &c. beisbehalten, irr., to keep, reserve. beide, pl., both, the two; beibes, as neuter collective, both. Beifall, m., applause, approval; -8ruf, m., shout of applause. bei-fügen, to add, attach. beistommen, irr., to come at, attack. beistegen, to lay by, lay aside, settle. bei-meffen, irr., to assign, attribute. Bein, n. (pl. =e), leg. beinahe, nearly, almost. Beiname, m. (gen. =n8, pl. =n), an added name, surname, nickname. Beinfleib, n. (or pl. ser), breeches, trowsers. beifammen, together. beifeite, aside. Beispiel, n. (pl. se), example. beifen, irr., to bite. Beiftand, m., help, assistance. bei-ftehen, irr., to stand by, assist, help (dat.). bei-filmmen, to concur in concur Beiftimmung, f., concurrence, assent. beistragen, irr., to carry to, contribbeismohnen, to be present at, attend. befämpfen, to fight against; to conbefannt, part. adj., known; acquainted; as noun, an acquaintance. befanntlich, adv., as is known. Bekanntschaft, f., acquaintanceship, acquaintance (also in coll. sense). betennen, irr., to confess; to profess.

Bekenntnif, n. (pl. se), confession. beflagen, to complain of; reflex., to complain. befleiten, to clothe, invest, occupy. befommen, irr., to come by, get, receive; to have (a child). befriegen, to make war upon. befümmern, to grieve, trouble. belaten, irr., to load, charge. belagern, to besiege. Belagerung, f., siege, investment. beleben, to enliven. beleitigen, to give pain to, offend, insult. Beleidigung, f., offence, insult. Beleuchtung, f., lighting up, illumi-Belgien, n., Belgium. belieben, to love, like; impera with dat., to please, suit. Belieben, n., liking, pleasure. bellen, to bark. belohnen, to reward. Belohnung, f., reward. Beluftigung, f., amusement; —sert, m., place of amusement. bemächtigen (reflex.), to take possession of, seize (gen.). bemeistern (reflex.), to master, get possession of (gen.). bemerfen, to remark. Bemerfung, f., remark. bemühen (reflex.), to trouble one's self, endeavor benachbart, neighboring. benachrichtigen, to give account to, benehmen, irr., reflex., to behave one's self; as noun, n., behavior, conduct. beneiden, to envy. bengalisch, adj., of Bengal. benusen, to make use of, use. beobachten, to observe. Beobachung, f., observation, observance. beorbern, to order. bequem, convenient. Bequemlichfeit, f., convenience. berathichlagen, to consult, deliberate. Berathschlagung, f., consultation, deliberation. Berathung, f., counsel, council; -efact, m., council chamber. berauben, to rob.

! beråndern, to besmoke, smoke. beranichen, to intoxicate. Bereduung, f., reckening, account. berechtigen, to give a right to, authorbereben, to talk over, persuade. beredt, eloquent. Beredtfamteit, f., eloquence. bereichern, to enrich bereit, ready; ::, adv., already. bereiten, to make ready, prepare. berenen, to rue, repent. Berg, m. (pl. :e), mountain. Bergruden, m., mountain-ridge. Bergwert, n., mine, mining. Berging, m. (pl. 11—e), mountais berichten, to inform. beritten, part. adj., mounted. berften, irr., to burst. Beruf, m. (pl. se), calling, vocation. berufen, irr., to call, summon. beruhigen, to put to rest, reassure. beruhmt, celebrated. berühren, to touch; to touch upon; mention. Befanung, f., garrison. beichaftigen, to busy, occupy. Beschäftigung, f., business, occupation. beschämen, to put to shame; part, st, ashamed beschauen, to behold. Beschauer, beholder, spectator. Beichauung, f., contemplation. bescheiden, irr., to assign, appoint. bescheiden, modest; —beit, f., modesbeschenfen, to present, make a gift to. beschimpien, to insult, abuse. Beichimpfung, f., insult, abuse. beschlagen, irr., to strike on, to shoe (horses). befchleunigen, to hasten, accelerate. beschlieften, irr., to conclude, resolve. Beschiuf, m. (pl. u-e), conclusion, resolution. beschränken, to limit, confine. beschreiben, irr., to describe. Befchreibung, f., description. beschreiten, irr., to step on, or over; bestride. befchulbigen, to accuse. beschüßen, to protect.

Befchüser, m., protector.

Befdwerbe, f., hardship, grievance, complaint. beschweren, to burden; reflex., to complain. befdwerlich, troublesome, difficult. beschwichtigen, to ease, to appease. beschwören, irr., to swear to, confirm by oath; to adjure. befeelen, to inspire. beschen, wr., to look at, examine beschen, to beset, occupy; to furnish. besiegen, to conquer. besinnen, irr. (reflex.), to bethink one's self, recollect. Besimung, f., recollection, consciousness. Befit, m., possession. befisen, irr., to occupy, possess. Befieer, m., possessor. Befigung, f, possession. besonder, special, particular. besonders, especially. beforgen, to care for, attend to. Beforgnif, f. (pl. :e), care, apprehension. beforge, part. adj., careful, apprehensive. besprechen, irr., to bespeak, speak to, or of; reflex., to converse. besprinkle, wet. beffer, irr. comp., better. beffern, to better, improve. beft, irr. sup., best. bestens, at best. beständig, constant, continual. bestärfen, to strengthen, confirm. bestätigen, to confirm. bestechen, irr., to bribe, corrupt. Bestechung, f., bribery, corruption. besteden, to stick into, stick over, adorn. bestehen, irr., to insist; to consist. besteigen, irr., to step upon, mount. bestellen, to appoint, order. Bestellung, f., appointment, order. bestimmen, to appoint, destine, fix. Bestimmung, J., appointment, destination, destiny. bestrasen, to punish. Bestrafung, f., punishment. bestreben, to strive for, attempt. Beftrebung, f., effort. bestürmen, to storm, take by storm. bestürzen, to hurl down, confound.

befuchen, to go to see, visit. betaften, to touch, handle. betäuben, to deafen, confuse. beten, to pray. Bethany. Bethaus, n. (pl. au-er), house of prayer, chapel. bethören, to befool, deceive. Betpuit, n. (pl. se), prayer-desk, pulpit. betrachten, to observe, consider. beträchtlich, considerable. Betrag, m. (pl. à-e), consideration, amount. betragen, irr., to amount to; reflex., to bear one's self, behave. Betragen, n. (infin. noun), conduct, behavior. Betreff, m., reference, respect, concern. betreffen, irr., to strike, to concern. betreiben, irr., to drive, prosecute, pursue. betreten, irr., to tread upon, enter upon; — part. adj., surprised. Betrieb, m., impulse, motive, motion. betrinfen, irr., to make drunk; reflex., to get drunk. betroffen, part. adj., struck, surprised. betrüben, to trouble. Betrug, m., betrayal, deception. cheating. betrügen, irr., to betray, deceive, cheat. Bett (gen. ses, pl. se, ser, or sen), bed. betteln, to beg. Bettler, m., beggar. beugen, to bend, bow. bennrubigen, to disquiet, disturb. beurtheilen, to judge, criticise, decide. Beute, f., booty, prey. Beutel, m., purse. Bevolferung, f., population. bevor-ftehen, irr., to stand before, impend. bewachen, to watch, guard. bewaffnen, to arm. bewahren, to keep, preserve. bewegen (reg. and irr.), to move, in Beweggrund, m. (pl. ü-e), motive.

Befturjung, f., downfall, confusion.

bewealich, movable, variable; mov- | blasen, irr., to blow. ing, impressive. Bewegung, f., movement, motion. beweinen, to weep for, mourn. Beweis, m. (pl. se), showing, proof. beweifen, irr., to show, prove. bewilligen, to consent to, grant. bewirfen, to effect. bemobnen, to inhabit Bewohner, m., inhabitant. bewolfen, to becloud; bewolft, part. adj., clouded. bewundern, to wonder at, admire. Bewunderung, f., admiration. bezahlen, to pay. Bezahlung, f., pay. bezeichnen, to draw, mark, designate. bezeigen, to show, exhibit. bezeugen, to testify, attest, witness. Besiehung, f., reference, relation. Bejug, m., reference, relation. besweifeln, to doubt. bezwingen, irr., to compel. Bibel, f. (pl. :n), bible; — gefellschaft, f., Bible society. Bibliothet, f. (pl. sen), library ; -ar, m., librarian. Biene, f., bee. Bier, n., beer. bieten, irr., to bid. offer. bigott, bigoted. Bild, n. (pl. ser), form, image, picture. Bildhauer, m., sculptor. Bildfäule, f., statue. bilden, to form, shape, educate. Bildung, f., formation, education, culture. billig, fair, just, cheap. billigen, to approve. Billigfeit, f., justness, cheapness. binden, irr., to bind, tie. binnen, within. Birne, f., pear. bis, until, up to, to, by; bis bas, as conj., until; bis ouf, prep., until. Bischen, n., bit, little bit. bisher, till now, heretofore; —ig (adj.), former. biswellen, sometimes. bithunifch, Bithynian. Bitte, f., request, petition. bitten, irr., to beg, request. bitter, bitter. Bittfchrift, f., petition (written). blaben, to inflate, swell (a sail).

Blatt, n. (pl. a-er), blade, leaf. Blattchen, n., little leaf, scrap (of paper). blan, blue. Blei, n., lead. bleiben, irr., to remain, stay; fleben -, to stop, stand still. bleids, pale. bleichen, irr., to bleach; intr., to turn pale. Bleifugel, f. (pl. in), leaden ball, Bleiftift, m. (pl. :e), lead-pencil. Blid, m. (pl. :e), look, glance. blicken, to look. blind, blind. Blis, m. (pl. :e), lightning. blisen, to lighten, to shine. blog (blos), bare, naked; adv., only. blüben, to bloom, blossom, Blume, f., flower. Blut, n., blood; —ftrahl, m., stream of blood. bluten, to bleed. Bluthe, f., bloom, blossom; -nbuft, m., fragrance of blossoms; -nreid, rich in bloom, flowery. blutig, bloody. Boafchlange, f., boa-serpent, boa-constrictor. Boben, m. (pl. 5-), ground, floor, footing. Bogen, m. (pl. -), bow, arch. Böhme, m. (pl. :n), Bohemian. Böhmen, n., Bohemia. Bohne, f., bean. Boot, n. (pl. :e), boat. borgen, to borrow; to lend. Borfe, f., purse; Bourse, Exchange. bőfe, boshaft, bad, wicked, angry. Bote, n., messenger. Branntwein, m., brandy. braten, irr., to roast. Braten, m. (pl. -), roast-meat. Bratfpiet, m., roasting-spit. brauchbar, useful, needful. brauchen, to use, need. braun, brown. brausen, to rush, rosr. Braut, f. (pl. au-e), bride; a betrothed maiden. Brautigam, m. (pl. se), bridegroom; a man betrothed.

brav, brave.

brave, brave, well done! breden, irr., to break.
breit, broad; weit unb -, far and wide. Breite, f., breadth. breiten, to spread, extend. breitschulterig, broad-shouldered. brennen, irr., to burn. Brett, n. (pl. eer), board, plank, shelf, raft. Brief, m. ( pl. -e), letter; —taide, f., pocketbook; -- wedjel, m., correspondence. Brille, f., (pair of) spectacles. bringen, irr., to bring, to carry. Bringer, m., bringer, bearer. Brot, n. (pl. :e), bread. Brücke, f., bridge. Bruder, m. (pl. u-), brother. brüterlich, brotherly. brüllen, to roar. brummen, to growl, grumble. Brunnen, m. (pl. -), fountain, well. Bruft, f. (pl. u-e), breast. Buch, n. (pl. u-er), book. Buchhändler, m., bookseller. Buchstabe, m. (gen. sns, pl. sn), letter (of the alphabet). briden (reflex.), to bow, stoop. Bute, f., booth, shop. Bündel, n., bundle. büntig, condensed, concise. bunt, variegated, gay. Burg, f. (pl. sen), castle, fortress; -vogt, m., castellan; -jinne, f., battlement. Bürge, m., bail, security. Bürger, m., burgher, citizen. burgerlich, civil, civilian. Bürgschaft, f., bail, security. Burface, m., fellow, youngster; a student. Bürfte, f., brush. Bufch, m. (pl. u-e), bush, thicket. Bufen, m. (pl. -), bosom; bay. Buffe, f., penance, penitence. büßen, to do penance for, expiate. Butter, f., butter.

## **C** \*

Cabale, f., cabal, intrigue. Canna, Cannæ (name of town).

Carien, n., Caria. Carneval, n. (pl. :e), Carnival; -Ceremonie, f., ceremony; -nmeifter, m., master of ceremonies. Chor, m. (pl. 6-e), chorus, choir. Chrift, m. (pl. sen), a Christian. Christenheit, f., Christianity, Chiistendom. Christensinn, m., Christian feeling. driftlid, Christian. Christus, m., Christ. Churfürft, m. (pl. sen), electoral prince, Elector. Circus, m., circus, amphitheatrc. Cifterne, f., cistern. College, m., colleague. Commandant, m. (pl. sen), commander Commando, n., command. Commentar, m. (pl. se), commentary. Compagnie, f., company. Compliment, n. (pl. se), compliment, ceremony. compromittiren, to compromise. Confect, n., confectionery. Connetable, m., constable. Conful, m. (pl. se), consul. Consulat, n., consulship. Cppress, f., cypress.

## D

ba (properly demonstr.), there, then; (as relat.), when, where, as, since, —adverb, conj., and sep. profts; also, used in comp. with prepositions, instead of the pronoun objects proper.
babei, thereby, therewith, therein, there; besides, also.'
Dady, n. (pl. å—rel), roof.
baburdy, thereby; by this, or that, means.
bafür, therefor, in turn, on the other hand.
bagegen, on the contrary, on the other hand.
baher, thenes, from there, hither, along; therefore; also as sep. pre-

\*Other words not found here may be looked for under .

as sep. prefix; bis babin, till then. so far. dahin-bringen, irr., to bring about, effect. Daletarlien, n., Dalecarlia. bamals (gen. adverb), at that time, then. bamalis, then (adj.), of that time. Dame, f., lady. bameit, therewith; chiefly as relat., wherewith, in order that. Dampf, m. (pl. a-e), steam. Dane, m., Dane. Dänemart, n., Denmark. danifch, Danish. Dant, m., thank, thanks. banten, to thank. dantbar, thankful; -feit, f., thankfulness, gratitude. bann, then (of time), thereupon. bannen (von), thence, away. bar—, there (pref. for ba). baran, thereon, therein; in, on, or about, it, or them. barauf, thereupon, thereafter, there-to; upon, after, to—it, or them. baraus, thereout, thence; out of-it, or them. barben, to perish, starve darsbieten, irr., to offer, afford. barein, therein, into it, or them. barin, therein, in it, or them. bar-legen, to lay there, present, represent. barnach, after that, afterwards; accordingly. barob, on that account. bar-reichen, to reach over, to hand. bar-fiellen, to represent, exhibit. barüben (brüben), adv., over there, on that side, beyond, opposite. barüber, thereover, thereupon; over, upon, about-it, or them. barum, thereabout, therefor: therefore; on that account. barunten, down there, below. barunter, thereunder, under, among, it or them. Dascin, n., existence (there-being). dafelbff,, in that (self) place, there. rag, that, so that, in order that. Dattel, f. (pl. =n), date (the fruit). Dauer, f., duration. bauern, to last, endure; to grieve.

bahin, thither, there, on, away; also Dauphin, m., Dauphin (heir of as sep. prefix; bis bahin, till then, French throne). Dauphine, n., Dauphiny (in France). bason, therefrom, thereof; away, off. baju, thereto; in addition; for this purpose. baswiften, between (them). Dede, f., cover, lid, deck. Degen, m., sword ; -toppel, f., swordhelt debuen, to stretch, extend. dein, thy, your (poss. adj.); of thee, of you (gen.). beiner, thine, yours (post pron.); of thee, of you (gen.). beinig (with art.), thine, yours ( poss. pron.). bemnach, after that, afterwards; accordingly. Demuth, f., humility; -finn, m., humble-mindedness. bemüthig, humble. demuthigen, to humble, humiliate. benfbar, thinkable, conceivable. denten, irr., to think. Dentmunge, f., memorial - coin, medal. Denffaule, f., memorial column, monument, statue. benn, then; for. bennoth, however, nevertheless. ber, bie, bas (as demonst. adj.), the, this, that; (as demonst. pron.), this one, that one; this, that; (as emphatic substitute for personals), he, she, it, they, &c.; (as relat. pron.), that, who, which, &c.; (as comp. relat.), he who, &c. berb, firm, rude, rough. bereinst, some day, in future. bergleichen (gen. pl., of the like, as indecl. indef.); such like, such. berjenige (bie-, bas-), (determinative), that, the one, he, &c. (who, berfelbe (bie-, bas-) or -felbige, the self-same, same; also as sub-

stitute for personals, he she, it,

Derwift, m. (pl. :e), dervis (dervish).

beshalb (or beshalb), therefore; for

befto, by so much the (more, before

comparatives); as correlat. with

they, &c.

je, the — the.

this or that reason.

beswegen (or beswegen), on that ac- | brangen, to press, urge. count, therefore. beuten, to point out, explain. beutlich, plain, clear. beutsch, German; -land, n., Germany. Diamant, m. (pl. :en), diamond. bicht, thick, close, tight. Dichter, m., poet. Dichrung, f., poetry, poem. bid, thick, big. Dicidit, n. (pl. se), thicket. Dietator, m., dictator; -wurbe, f., office, dignity, of dictator. Dictatur, f., dictatorship. Dieb, m. (pl. :e), thief. dienen, to serve. Diener, m., servant. Dienerschaft, f., servants (coll.). Dienft, m. (pl. se), service; -mabchen, n., maid-servant. dienfifertig, ready to serve, obliging; -teit, f., zeal. biefer, se ses, this, this one, the latter. dieferhalb, on this account. diesmal, this time. biesfeitig, adj., on this side. diesfeits (adv. or prep.), on this side (w. gen.). Ding, n. (pl. :e), thing. bods, though, yet, however; surely, indeed; (as adverb of emphasis, with various meaning, as irony, entreaty, &c. Sometimes hardly translatable, except by tone.) Doctor or Doctor, m. (gen. :8, pl. =en), doctor. Doge, m., Doge (of Venice).  $\mathfrak{Dold}$ , m. (pl. =), dagger. **Dom,** m. (pl. = c), dome, domechurch, cathedral. Donau, f., Danube. Donner, m., thunder ; -leil, m., thunderbolt. toppelt, double. Dorf, n. (pl. d-er), village; -fcaft, f., village, villagers (collectively). Dörflein, n., little village. dorifc, Doric, Dorian. Dorn, m., ( pl. sen, or 5—er), thorn; -getront, thorn-crowned. bort, there, yonder; -ig, of that place; there (adj.). bran, for baran.

brauf, braus, for barauf, baraus. brei, three; -fac, threefold. breijährig, of three years, three years old. breifigiahrig, of thirty years, thirty years old. breift, bold. brefden, irr., to thresh. brin, for barin. bringen, irr., to-press, urge; as intr., to press, insist. bringend (part. as adj. and adv.), urgent, urgently. britt:er, :e, :es, third. broken, to threaten. Drohung, f., threat. brollig, droll. brüben, brüber, for barüben, barüber. bruden, to press, oppress. brum, brunten, brumter, for barum, barunten, barunter. Duft, m. (pl. u-e), vapor, fragrance. Dufaten, m., ducat (a gold coin). bulben, to suffer, endure. bumm, stupid, foolish; -fopf, m., blockhead. bumpf, deep, heavy, dull. bunfel, dark. As noun, n., darkness. bunfeln, to grow dark, darken. dunn, thin. burth, through, throughout. (As prefix, sep. or insep.). burchaus, adv., throughout, thoroughly, altogether. burchbeben, to thrill through. burdsbohren, to pierce, stab, gore. burchbrechen, wr., to break through: to penetrate, pierce. burchbringen, irr., to press through penetrate. burch-fliegen, irr., to flow through; (also insep.). burch achen, irr., to go through, traverse. Durchlaucht, f., Highness (title of rank). burchlöchern, to perforate, bore through. Durchmarfch, m., a march through. burdreifen, to travel through. burd, ennen, irr., to run through, flow through. durchrinnen, irr., to run or flow through.

burch-schreiten, irr. (also insep.), to ebelem, before that, before, sooner. walk through.

burch-feben, irr., to see through, look through; (also insep.), to look over, review.

burch: seen, to break through, to put through, effect.

burch-streichen, irr., to strike through, blot out; also insep., to pass through.

burdsfreisen, to roam through, or over.

burchmaten, to wade through; (also sep.).

burch: jiehen, irr., to draw through; also, insep., to march or pass through.

Durchjug, m. (pl. i-e), march or passage through.

burfen (auxil.), irr., to dare, he allowed, need (in various idiomatic senses, as auxiliary of mood).

bürftig, needy, door. Dürftigfeit, f., need, poverty. bürr, dry.

Durre, f., dryness, drought. Durft, m., thirst: —ig, thirsty. Dufter, dark, gloomy.

#### Œ

eben, even, level; as adv., even, exactly, just. Chene, f., level ground, plain. Sbenbild, n., (pl. ser), exact image. ebenfalls, in like case, likewise (gen. adv.). Cber, m., wild boar. Cbro, m., Ebro (river). edel, noble. Edelbame, f., noble-lady. Colhof, m., nobleman's mansion, manor. Gdelfnabe, m., noble-bay, page. Edelmann, m., nobleman. Cdelmuth, m., generosity. Cheifinn, m., noble-mindedness. Cdelstein, m., precious stone, jewel. Chift, n. (pl. :e), edict, decree. She, f., marriage; -mann, m., husband ete, before, formerly.

chemalig, former. chemals, formerly, before. eber (comparative), sooner, rather. chrbar, honorable, respectable. €hre, f., honor. chren, to honor. Chrenbezeigung (or -bezeugung), f., mark of honor. Chrenfreuz, n., cross of honor. Chrenmann, m., man of honor. Chrenplas, m., place of honor. chrenvoll, honorable. chrerbictig, offering honor, respectfal; —leit, f., respect. Chrerbictung, f., respect, reverence. Chriurcht, f., reverence, awe. chriurchtsvoll, reverential, respectful. Chrgeis, m., ambition. chriid, honorable. Chrlichfeit, f., honesty. chrwürdig, venerable. Ci, int , ah ! Ci, n. (pl. set), egg. Gide, f., oak. Git, m. (pl. se), oath. Gifer, m., zeal. Giferfucht, f., jealousy. eiferfüchtig, jealous. eifrig, zealous. eigen, own, peculiar. eigennüsig, selfish. eigens, peculiarly, specially. Gigenschaft, f., quality, property.
Gigensinn, m., self-will, obstinacy.
cigensinnig, self-willed, obstinate. Gigenthum, n., property, possession. Gigenthümer, m., proprietor. eigenthümlich, peculiar. eigentlich, proper—mostly as adv., properly, really, in fact. Gilbote, m., courier. Gile, f., haste. eilen, to hasten. eilends (particip. adv.), hastily, hurriedly. cilig, hasty, hurried. Gilmarid, m., hasty or forced march. eins, in, into (sep. prefix and adv.). ein (adj.), one; an, a. einer (pron.), one. einanter (indeclin.), one another.

each other.

einfam, solitary.

book). ein-bauen, to build in, or into. ein-bilden (refler.), to imagine. einsbrechen, irr., to break in, or into. einsbringen, irr., to press into, pene-Eindruck, m. (pl. 11—e), irapression. einfach, simple. Einfachheit, f., simplicity. Einfall, m. (pl. a-e), suggestion, idea; invasion. einsfallen, irr., to fall upon, befall; to occur to (dat.) Ginfalt, f., simplicity. einfältig, simple. ein-faffen, to enclose, include. Einiahung, f., enclosure. ein-flogen, to infuse, instil Ginflug, m.  $(pl. u-\epsilon)$ , influence. ein-führen, to lead in, introduce. eingebent, mindful. Cingeweide, n., entrails (coll.). eingezogen (part. adj.), retired. Gingezogenheit, f., retirement modesty. ein-graben, irr., to engrave. qin-händigen, to hand in, deliver. Ginheit, f., unity. einher, along; --gehen, irr., to go along, walk, proceed. cin-holen, to bring in, fetch, collect; to overtake. rinig, united, harmonious; -teit, f., unity, harmony. einigen, to unite. einigser (indef.), some, several, any. einigermaßen (comp. adv.), in some measure, somewhat. Ginfauf, m., buying in, purchase. ein-febren, to turn in, stop. einsladen, irr., to invite. cin-laffen, irr., to let in, admit; reflex., to enter into. ein legen, to lay in, to poise (a lance). cinmal, one time, once; some time; only once, just; auf -, all at once; nicht -, not even; noch -, once more. cinmuthis, of one mind, unanimous. Ginnahme, f., capture. em=nehmen, irr., to take in, receive; to capture. Ginrichtung, f., arrangement, preparation, regulation.

**Einband, m.** (pl. 4— $\epsilon$ ), binding (of a |

ein-fchenfen, to pour in ein-schlasen, irr., to fall asleep. ein-schleichen, irr., to creep in. ein-schließen, irr., to shut in include cinfletterifch, like a hermit, retired. ein: sperren, to shut in, imprison. cinft, once, once upon a time, sometime. einstmale (gen. adv.), once. Ginftur, m.  $(pl. u-\epsilon)$ , breaking in, irruption; downfall. ein-frürgen, to fall in, break down. einstheilen, to divide, distribute. cintônia, of one tone, monotonous. einstreten, irr., to step in, enter; begin. Cintritt, m., entrance. Ginmendung, f., objection. einswerfen, irr. to throw in; to object. ein-wiefeln, to wrap up. einswilligen, to assent, consent. Cinwilligung, f., assent, consent. Cinwohner, m, inhabitant. einzeln, single, sole. ein: teben, irr., to draw in. withdraw; intr., to come in, march in, enter. einzig, only, sole. Eis, n., ioe; —gang, m., floating of ice, ice-break; —felb, n., ice-field.
Eifen, n., iron; —bahn, f., railroad; -blech, n., iron-plate; -fnopf, m., iron button, or head. eifern, of iron, iron. eitel, idle, vain ; conceited. Citelfeit, f., vanity. Clement, n. (pl. se), element. elend, miserable, wretched; as noun, n., misery. Clephant, m. (pl. sen), elephant. Clias, m., Elisha. Gile, f., ell. Citern (pl.), parents. Cmir, m., Emir (Arab chief). Emplang,  $m_{\cdot,\cdot}$  receipt, reception. empfangen, irr., to receive. empfänglich, susceptible. empfehlen, irr., to recommend; retlex., to take leave. Empfehlung, f., recommendation. empfinden, irr., to feel, be sensible empfindlich, sensitive, sensible. Empfindung, f., sensation, feeling.

empor, up, aloft; -beben, irr., to lift | entreifen, irr., to tear away; to deup, raise; -helfen, irr., to help up, relieve; -fteigen, 177., to mount up; -thurmen, to pile up. emporen, to rouse, excite; reflex., to be excited, to rebel. Emporung, f., excitement, rebellion. Enbe, n. (gen. :8, pl. :n), end. enden (or enbigen), to put an end to, finish. endlich, final-mostly as adverb, finally, at last. eng (enge), narrow, close. Engel, m., angel; -milb, of angelic sweetness. England, n., England. Englanter, m., Englishman ; -in, f., English woman. enalisch, English. Enfel, m., grandson. entbehren, to do without, dispense Enthchrung, f., abstinence, deprivation, want. entblößen, to bare, to strip, uncover. entbeden, to discover, detect. Entbedung, f., discovery. entfalten, to unfold. entfernen, to remove, keep off; as reflex., to withdraw, retire. Entfernung, f., distance. entflichen, irr., to escape. entgegen, against, over against, toentgegen:bangen, to tremble towards. —to fear, or yearn, to meet. entgegen-laufen, irr., to run to meet. enragegen-fommen, irr., to come to meet; to respond to, to oppose. entgegen feben, irr., to look forward entgegen-fesen, to set opposite, opentgegen:ftellen, to set against, oppose. entgegnen, to reply. entgeben, irr., to escape. enthalten, irr., to contain; reflex., to restrain one's self, abstain. Enthaltsamfeit, f., abstinence. Enthusiasmus, m., enthusiasm. entfommen, irr., to come off; escape. antlaufen, irr., to run off. entlehnen, to borrow. entimuthigen, to discourage.

liver. entrinnen, irr., to run away, escape. entruften, to provoke, irritate. entfagen, to renounce. entichciten, irr., to decide. entideibend, part. adj., decisive. Enticheibung, f., decision. entichieben, part. adj., decided-decidedly. enticuliegen, irr. reflex., to resolve; decide. entichloffen, resolute. Entichlossenheit, f., resoluteness, determination. enticulummern, to fall asleep, to die softly. Entichius, m. (pl. ü-:), resolution. entichuldigen, to excuse. entfesen, to dispossess, depose; to terrify; as noun, terror. enticalid, frightful, terrible. enticat, terrified, beside one's self. entiprechen, irr., to answer, correspond to. entipringen, irr., to jump away, escape. entstehen, irr., to arise, originate. entstellen, to distort, disfigure, entweder, either. entwerfen, irr., to project, devise. Entwurf, m. (pl. u-e), project, plan, conception. entsiehen, irr., to withdraw; reflex., to escape. entjücken, to charm, delight; as noun, n., delight, ecstasy. er (pers. pron.), he (it). erbarmen (reflex.), to pity, have mercy on (gen.). erbarmtich, pitiable, pitiful; -teit, f., pitiableness, misery. erbauen, to build, build up, edify. Grbouung, f., building; edification. Erbe, m., heir. erbeben, to tremble. erben, to inherit. Erbfulge, f., hereditary succession. erbieten, irr. reflex., to offer. Grbin, f. (pl. =nen), heiress. erbitten, irr., to beg, obtain by beg. ging. Erbitterung, f., irritation, bitterness erbleichen, irr., to turn pale, fade.

erblich, hereditary.

Erbstüd, f., inheritance. Erbstüd, n., heirloom. Crbtheil, n., hereditary share, inheritance. Grobeben, n., earthquake. Grbboben, m., ground, soil. Grbe, f. (with preps., Grben), earth. erdenfen, irr., to think out, think of. **Grofitich**, m., region, territory, zone. erbuiden, to suffer, bear. ereignen (reflex.), to happen, occur. Greignis, n. (pl. :e), occurrence. ererben, to get by inheritance, inherit; to adopt. erfahren, irr., to experience, learn. Grfahrung, f., experience, knowlcdge. erfection, irr., to gain (by fighting), fight out. erfinden, irr., find out, invent. Grfolg, m., success. erfordern, to demand, require. erfreuen, to rejoice; reflex., to rejoice, enjoy (w. gen.). erfreulich, joyful. erfrieren, irr., to freeze (to death). erfrischen, to refresh. Erfrischung, f., refreshment. erfüllen, to fulfil, fill. Erfüllung, f., fulfilment. ergeben, irr., to give up, devote; reflex., to surrender. ergeben, part. adj., devoted. ergösen, to delight. ergreifen, irr., to seize, take. erhaben, elevated, lofty; -heit, f., elevation, sublimity. erhalten, irr., to obtain, get, receive; to preserve, save; to keep, support. Crhaltung, f., reception, preservaerhaften, to snatch up, catch. erheben, irr., to raise, lift up; reflex., to rise. Grhebung, f., raising, elevation. erheitern, to cheer up. erhisen, to heat, excite. erhöhen, to elevate, raise, heighten. erholen (reflex.), to recover, collect one's self. erhören, to hear, grant (a petition, &c.).

erbliden, to get sight of, perceive, erinnern, to remind; reflex., to re member, recollect. Crinnerung, f., remembrance, recol lection. erjagen, to hunt after, pursue, catch. erfausen, to buy in, buy; corrupt. Erfährung, f., a cold. erfennen, irr., to recognize, acknowl. edge. erfenntlich, grateful; -feit, f., recognition, gratitude. erflären, to make clear, explain, declare. Ertlärung, f., explanation, declaration. erflingen, irr., to resound, re-echo. erfranten, to fall sick. erfundigen (reflex.), to inform one's self, inquire. erlangen, to reach, attain. erlaffen, irr., to remit, release; to issue, utter. erlauben, to allow, permit. Grlaubnif, f. (pl. :c), permission. ericben, to live to see, live through. erleichtern, to make easy, lighten, facilitate. erleiden, irr., to suffer. Erlernung, f., learning, acquisition. erleuchten, to lighten, illuminate. Erleuchtung, f., illumination. erliegen, irr., to succumb, submit. erlöfden, irr., to be extinguished, go out. erlösen, to loose, release. ermannen, to exhort. Ermahnung, f., exhortation. ermangeln, to fail. Ermangelung, f., failing, want. ermorben, to murder. ermüden, to tire. ermantern, to cheer up, encourage. ermuthigen, to encourage. ernähren, to nourish, support. ernennen, irr., to name, appoint. ernft, earnest; as noun, m., earnesternsthaft (also ernstlich), earnest, serious; as adv. -ly. Ernte, f., harvest. cruten, to harvest, reap. erobern, to conquer, despoil. Groberer, m., conqueror. Groberung, f., conquest.

eröffnen, to open up, disclose.

erquicten, to quicke 1, refresh. Erquidung, f., refreshment. errathen, irr., to guess, hit upon. erregen, to excite, arouse. erreichen, to reach, attain to. Greichung, f., attainment. erretten, to rescue. errichten, to erect, establish erringen, irr., to obtain by struggle, to wrest. erröthen, to become red, blush. Grias, m., restitution, compensation. erschassen, irr., to resound, re-echo. erichemen, irr., to appear. Grideinung, f., appearance, apparition. erschöpfen, to exhaust. erschreiten, irr., to frighten; intr., to be frightened. erfchüttern, to shake, shock; part. pres., as adj., shocking. erfesen, to replace, restore. erfealids, reparable, that can be restored. ersinnen, irr., to imagine, invent. erft (adv.), first, only, just. erfte (ber, bie, bas), ord. adj., the first. erstarren, to grow stiff, be benumbed. erstaunen, to be astonished; as noun, n., astonishment. ersteden, irr., to stick, stab. erstehen, irr., to arise, originate; as trans. (idiom), to buy at auction, buy in. erfteigen, irr., to mount, scale. eritens (gen. adv.), firstly, in the first erstere (ber, bie, bas, as comp.), the former. erfireden, reflex., to stretch, extend. criuden, to request, beg. ertonen, to resound. ertragen, irr., to bear, suffer, stand. ertrinfen, irr., to be drowned. erübrigen, to have over, save. ermachen, to awake, wake up. erwachien, irr., to grow up; part. as adj., -en, grown. crwigen, irr., to weigh, consider. erwihnen, to mention Erwähnung, f., mention. erwählen, to choose. erwarten, to wait for, expect Grwartung, f., expectation.

ermeiden, to roften. erweifen, irr., to show, prove. ermerben, irr., to gain, acquire. erwidern (erwiedern), to return; intr., to reply. Grs, n., brass erjählen, to tell, relate. Griberiog, m., arch-duke. ersiehen, irr., to bring up, raise, train, educate. Grachung, f., education. ersurnen, to be angry; part. as adj., -t, angry. ersmingen, irr., to force, extort. es (pers. pron.), it; as gram, subject (idiom), it, there, they, &c. **Efel,** m., **2**58. effen, irr., to eat. cfbar, eatable. **Eşwaaren** (pl.), estables. ema (adv.), perhaps; about, nearly. etwas (indef.), something, anything; adr., somewhat. ends (pers. pron.), you, to you (pl.). euer (poss. adj.), your. eurer (pron.), yours, of you (pl.). Europa, n., Europe. Guropäer, m., European. europäifch, European. cwig, eternal, perpetual; auf -, for-

## 3

Ewigfeit, f., eternity.

Fabel, f. (pl. =n), fable. Fächer, m., fan; —palme, f., fan palm. **Faben,** m. (pl. —, or ā—), thread. fähig, capable (gen., of). Fahne, f., banner, flag. fahren, irr., to fare, go, proceed; to drive, ride (in a vehicle). Fährmann, m., ferryman. Fahrt, f. (pl. :en), journey, drive, passage. Falten, m. (pl. -), falcon ; -auge, n., falcon-eye. Fall, m. (pl. a— $\epsilon$ ), fall, case. fallen, irr., to fall. falfch, false; -bet, f., falsehood. Falte, f., fold.

Familie, f., family. fertig, ready, finished, done; -teit, fungen, irr., to catch, seize. Farbe, f., color. farbig, colored. Faro, n., faro; —bant, f., faro-bank. Fag, n. (pl. a—er), vessel, cask. faffen, to seize, conceive, reflex., to collect one's self. Faffung, f., self-possession, resignation. fast (adv.), nearly, almost. faul, foul, rotten; lazy. fechten, irr., to fight. Weder, f. (pl. =n), feather, pen; -buid, m., plume; -meffer, n., penknife. fehl (adv. and sep. prefix), false, amiss ; - folagen, irr., to fail. schlen, to fail, to err; to be missing, or wanting; to ail. Webler, m., fault, mistake. fehlerhaft, faulty. fehlerios, faultless. feicht (see feucht). Seier, f., festival, celebration;
—fleib, n., festive dress; —tag, m., holiday. feierlich, festive, solemn; -feit, f., festivity, solemn celebration. feiern, to celebrate, solemnize. feig (feige), cowardly. Feige, f., fig ; -nbaum, m., fig-tree. fein, fine, retined, sharp, cunning. Frind, m., foe, enemy; pl., the enemy (coll.). feindlich, inimical, hostile. Feld, n. (pl. :er), field ; -bau, m., field-culture, farming. Feibherr, m., commander (of an army); —nstelle, f., position of commander. Feldmarschall, m., field-marshal. Feldzug, m. (pl. u-e), campaign, military expedition. Well, n. (pl. :e), hide, skin. Felsen (or Fels, pl. en), m., rock;
-buntel, n., rocky darkness (darkness caused by rocks); —riff, n. cleft of rock; —ftud, n., piece of rock; —wanb, f., wall of rock. Fenfter, n., window. fern, far, distant ; von -, from afar. Gerne, f., distance. Wernglas, n., telescope. Bernrohr, n., telescope.

f., readiness, skill. Weffel, f. (pl. =n), fetter, chain. feft, fast, solid, firm. Feft, n. (pl. :e), feast, festival; -gejang, m., festive song; -mabl, n., banquet. Feste, f., fortress. Festigfeit, f., fastness, firmness. festion, festive; — lett, f., festivity Festung, f. fortress, fortification. fett, fat. feucht, moist, damp. Feuer, n., fire; —gewehr, n., fire-arm, musket; —ftrahl, m., fire-beam, flash of fire; —werl, n., firework, fireworks (coll.). feurig, fiery, ardent. Ficher, n., fever. Figur,  $f.\;(pl.\;$  :en), figure, form. finden, irr., to find; reflex, to find one's self, be found, be. Finger, m., finger. finnifch, Finn, of Finland. finster, dark, gloomy. Finfternif, f., darkness. Firmament, n., firmament, the heav-Fifch, m. (pl. :e), fish. Fifther, m., fisherman. Fläthe, f., flat surface, plain. Flamingo, m., flamingo (bird). Flamme, f., flame. Flasche, f., flask, bottle. flattern, to flutter. Flect, m., spot, stain. Flecten, m., (pl. :e), spot; village. fleden, to spot, stain. fleben, to pray, beweech; as nonn, prayer. Fleifd, n., flesh, meat. Fleif, m., industry. fleifig, industrious. Hliege, f., fly. fliegen, irr., to fly. flichen, irr., to flee. fliefen, irr., to flow. Flinte, f., gun, musket; -enichus n., gunshot. Flotte, f., fleet. Fluch, m. (pl. u-e), curse. fluchen, to curse. Flucht, f., flight. flüchten, to save (by flight); intrans or reflex., to flee, escape.

Flüchtling, m., fugitive. Flügel, m., wing Flur, f. (pl. sen), plain, meadow. Flug, m. (pl. 11—e), river fluftern, to whisper. Fluth, f. (pl. sen), flood, flood tide. dience. folgen, to follow; pres. part. -b (usually without article), the following folglich (adv.), consequently. Folter, f. (pl. =n), rack, torture. forbern, to demand, require. Form, f. (pl. cen), form. formlich, formal, formally. furfchen, to search, investigate. fort (adv.), forth, onward, away; also as scp. prefix. fort : bauern, to endure, last, fort fahren, irr., to continue, keep fort gehen irr., to go forth, or away, to proceed. fort=reifen, to set out. fort-reifen, irr., to tear away. fort: fchiclen, to send away. fort-fchieppen, to drag away or along. fort-febreiten, irr., to step forward, progress, proceed. Fortfchritt, m., progress; (also in plur.) =e, progress. fort-fesen, to set forward, continue. Fortsesung, f., continuation. fort-siehen, irr., to draw away. Frage, f., question. fragen, to ask, inquire. Frante, m., franc (coin); Frank, Frenchman. Franten, n., Franconia. Frantreich, n., France. Frang, m. (gen. :ens), Francis, Frank. Frangofe, m., Frenchman. französisch, French (adj.). Frau, f. (pl. :en), woman, wife; -enfleib, n., fernale dress. frei, free; -gebig, liberal, generous. Freiheit, f., freedom ; -liebenb, liberty-loving. freilich, indeed, truly. freimuthig, frank, candid; -teit, f., frankness, candor. frei-fprechen, irr., to acquit. freiwillig, of free will, voluntary.

fremb, strange, foreign; as noun, stranger, foreigner. Frembe, f., foreign land; in ber -, abroad Frembling, m., stranger. fressen, irr., to est, devour. Freude, f., joy (with preps. Freuten); -nfcft, n., jubilee; -ntempel, m., temple of joy. freutig, joyful. freuen (reflex.), to rejoice, enjoy (gen. object). Freunt, m. (pl. :e), friend. freundlich (freundschaftlich), friendly, kind. Freundschaft, f., friendship. Friebe (also Frieben, gen. sens), in., peace; -nebeb.ngung, J., condition of peace. friedlich, peaceful. Friedrich, m., Frederick. frieren, irr., to freeze, be cold. friich, fresh; -grun, fresh-green. froh, glad, joyous. frohlich, joyous, cheerful; -ten, f., -ness Frohn (Frohnde), m., compulsory service, socage. fröhnen, to serve, be subservient to. fromm, pious, good. Frommigfeit, f., piety. froftig, frosty, cold. Frucht, f. (pl. ü—e), fruit; —bar, fruitful früh, early, soon. Frühjahr, n., spring. Frühling, m., spring ; -- 8zett, springtime; -sabent, m., spring evening; -smergen, m., spring morning. Frühftüd, n., breakfast. frühftücken, to breakfast. füblen, to feel. führen, to lead, guide, conduct; to wage (a war); bear (a name). Führer, m., a leader, guide. Fuhrleute (pl. of Fuhrmann), m., drivers. Fülle, f., fulness. füllen, to fill. Füllen, n. foal, colt. fünf, five ; — jehn, fifteen ; — jig, fifty. Funke (or Funken, gen. sens), m., spark. funfcin, to sparkle, twinkle.

für (prep.), for, instead of (with Sebaude, n. (pl. -), building. Furcht, f., fear. furchtbar, frightful. Furchtbarteit, f., frightfulness. fürchten, to fear ; reflex., to be afraid. fürchterlich, frightful, terrible. furchtfam, fearful, timid. fürber (adv.), further; -bin, further on, moreover, in future. Burft, m. (pl. -en), prince ; -in, f., princess. Fürstenblut, n., princely blood. Burftenftand, m., princely rank. Furt, f. (pl. :en), ford. But, m. (pl. u-e), foot. Bufboben m. (pl. 6-), floor. Buffall, m., a falling at one's feet, prostration. Sutter, n., fodder, feed; lining. füttern, to feed; to stuff, line.

## (6)

Mabe, f., gift. Gährung, f., fermentation. galant, gallant. Galeere, f., galley. Galgen, m. (pl. —). gallows, gibbet. Gallerie, f., gallery. Galopp, m., gallop. gan, whole, all; as adv., entirely. altogether, very. ganglich, wholly, entirely. gar, done, complete; mostly as adv., entirely, quite, even; with negative, - i icht, not at all. Garten, m. (pl. a-), garden. Gaffe, f., alley, lane. Gaft, m. (pl. a-e), guest. Gaftfreund, m., guest, or host; -lid, hospitable. Gafthof, m , inn. Gaftmahl, n., banquet. Gastrecht, n., right of hospitality.
Saszelt, n., tent for guests.
Gatte, m, husband. Sattin, f. (pl. =nen), wife. Gantler, m. (pl. -), juggler, buffoon. geachtet (part. adj.), outlawed. gebären, irr., to bear, bring forth.

geben, irr., to give; impers., es giebt there is, there are. Sebet, n. (pl. = e), prayer. Bebiet, n. (pl. se), domain, dominion. gebieten, irr., to command, order. Sebirge, n., mountain chain, mountains (coll.). Sebirge:platte, f., mountain top (flat): sreibe, f, mountain range; swelt, f., world of mountains; swufte, f., mountain waste. Seblot, n., bleating, lowing. geboren (part. gebaren), born. Sebot, n. (pl. se), offer; order, command. **Sebrauch,** m. ( pl. äu—e), us2, custom. Sebrull, n., roaring, bellowing. gebühren, to be due, belong to: rcflex., to be proper, becoming. Seburt, f (pl. sen), birth ; - stag, m., birthday. Bedächtnig, n. (pl. =e), memory. Gedanke, m., thought. Sedärm, n., bowels, entra ls (coll.). gebeihen, irr., to get on, prosper. gebeufen, irr., to think of, remember; to intend. Gebränge, n., pressure, crowd. Gebuld, f., patience; —ig, patient Gefahr, f. (pl. :en), danger. gefährlich, dangerous, questionable. Gefährte, m., comrade, companion. gefallen, irr., to please (also impers.); re, lex., to take pleasure. Gefallen, m. (pl. —), pleasure, favor. gefällig, pleasing, kind; adv., gefällight most kindly), 'if you please.' Gefälligfeit, f., kindness. gefangen, part. adj., captive; as noun, captive, prisoner; - schaft, f., captivity, imprisonment. gefängnig, n. (pl. :e), prison. Gefäß, n. ( pl. :e), vessel. geflügelt, winged (part. as adj.). Gefolge, n., suite, retinue (coll.). Gefreiter, adj. as noun, corporal. Gefühl, n. (pl. :e), feeling; -log unfeeling. gegen (prep. with accus.), against, towards; opposite to, compared with; in return for; (with numbers), towards, near. Gegend, f. (pl. en), neighborhood, region.

gegenfeitig, opposite, nexposesi. matoal. Gegenfl subject. Segentheil, a., the opp pests just. the contrary ; im ---, on 12 gegenüber (prep. and ade. . a against, opposite. Begennert, f., the pro gegenwärtig, present. Begner, 14., opponent, adverunry. Behalt, m. (pl. a . minry. monne geheim, secret; migrheim witt. .. a cretly, in socres. cheimnig, n. ( pl. = \_ socres ; secret, mysterions. gehen, irr., to go, walk: mit, mit ceed, get on. School, a , howling, rearing. Ochiru, a. (coll. , brane. Behölt a. (coll. , woods, thickes. geborden, to obey. gehören, to belong. gehörig, belonging, mitable. Gehoriam, m., obedience. geboriem, obedient; -les, f., etc. dience. Geifel, m. (pl. a, hattage ains Geißel). Geifer, m., mliva Geifel, m. (pl. :n), hostage; f... lash, scourge. Geift, m. (pl. et), ghost, spirit; mind, genius; -criter, a., spirit-—esgegennart, f., presence of mind. geiftlich, ghostly, spiritual, clerical: as noun, clergyman. Geistlichkeit, f. (coll.), the clergy. geistreich, geistwoll, intellectual, ingenious. Geis, m., avarice, greed; - \$116, m., miser, niggard. geizig, avaricious, miserly. Gesammer, n., lamentation, wailing. Gesachter, n., laughter. gelangen, to arrive. geläufig, current, fluent. gelb, yellow. Geld, n. (pl. :er), money; - summe, f., sum of money. gelegen, part adj., situated, lying; convenient, fit. Gelegenheit, f., opportunity, occa-

e wie. ### ME -1. . 7 er s gring ar . . . . . . . . . a, w anil worth L P B P FILL STA PT. SALES & MINERAL # THE DISERSON GOT. IT!. . Talle significance to to you — . ¬ ▼ juntime militaria (n. 1915). Institutional (n. 1915). 11. -18:11, VIII. **.** 14 - Jameng L MILICHAUM MILIAM MORE É-THE TOWNER IT. . er, a namer wal B. Simmer, Billeria, Berg, Mar niana, riminina, piena, mirana. Karinda, kama myawa ng mang, di samma italia, par-CELT OF MILTINAT BARETL A MINISTER SKRIPTER s Senie, juice mans s; - ich m. — wer Semienteter, a. mamos leather. genelebens, et enames instant, bock-Samite, n. e. . regetables. Semith, n. pl. et a most, feeling, Lear. gemithid, feeling kindly; comfort-Mist O ST. gen, for gegen. geneu, exact. precise. geneigt 'part. as adj.), inclined, kir.dlv. Scucral, m. (pl. à-e), general. geneien, irr., to recover, get well. Genefung, f., recovery. Geneva. geniepen, irr., to enjoy. Genius, m., genius, guardian ang.1 Genoğ (Genoffe), m. (pl. -en), fellow, companion. genug, enough; -toun, irr., to satisfy; -thung, r. satisfaction. Genüge, f., sufficiency, satisfaction. genügen, to suffice, satisfy. Genügfamteit, f., frugulity, modera-Genug (pl. 11-c), onjoymont. Georg, George.

gepangert, plated, mailed.

gerabe, straight, direct, exact; as' adv., exactly, just. Geräth (coll.), n., tools, utensils; -icait, f., (the same). gerathen, irr., to fall (out), happen ; to ucceed. geraum, roomy, wide. geräumig, roomy; (of time) considergerecht, just. Gerechtigfeit, f., justice, justness. gereichen, to reach; tend, redound. Gericht, n. (pl. =e), court, judgment (of court); a dish. Scrichts-hof, m., -faal, court-room, court; —verfahrung, f., proceeding in court, judicial procedure. gering, little, small, petty. gern (gerne), willingly, gladly. Gerfte, J., barley ; -nfelb, field of barley. Gerücht, n. (pl. =e), rumor, report. gefandt (perf. part. fenben), as noun, deputy, embassador. Gefandtichaft, f., embassy. Gefang, m. (pl. a-e), song. Geichaft, n. (pl. :e), business, affair. geschäftig, busy. geschehen, irr., to happen, befall. Gefchenk, n. (pl. =e), gift, present. Gefchichte, f., history, story. Gefchichtschreiber, m., historian. geschieft, skilful. Gefdirr, n., utensil; as coll., utensils. Ocichiccht, n. (pl. -er), kind, sex; race, generation. Geschmad, m., taste; -voll, tasteful. Geschmeite, n. (as coll. or pl.), jewelry, jewels. Gefchöpf, n.  $(pl. = \epsilon)$ , creature. Geschoff, n. (pl. =e), gun, musket. Geichrei, n., cry, outery. Gefchüs, n. (pl. :c), cannon; as coll., artillery. Geschwäß, n., talk, prattle. geichwind, quick; -igfeit, f., quickness, rapidity. gefellen, to associate; mostly reflex. gefellig, sociable, companionable. Gesclischaft, f., company, society. Gefes, n. (pl. :e), law. geset, part., supposed; suppose. Gesicht, n. (pl. :er), sight, view; face; -spunst, m., point of view; -- sjug, m., feature.

Sefinde, n. (coll.), servants, rabble. Gefinbel, see Gefinbe. Gesmang, f., sentiment, disposition. gefittet, civilized, (part. adj.). Gespräch, n. (pl. st), speech, conversation. gefprächig, talkative. Geftalt, f. (pl. sen), form, shape, figure. gestalten, to form, shape; reflex., to take form, be formed gestatten, to permit, allow. gestehen, irr., to confess. geftern, yesterday. gefunt, sound, well; healthy, wholesome ; -beit, f., health. Getrabe, n., tramping, trotting. Getrant, n. (pl. se), drink. Getreite, n., grain, corn. getreulich, true, faithful. setroft, confident, assured : comforted. Gerümmel, n., tumult; -voll, tumultuous gewaffnet, armed (part. adj.). gewahr, aware; -werben, to become aware of, perceive. gewähren, to grant, assure. Gewalt, f. (pl. sen), force, power; fich thun, to force one's self; —that: igleit, f., act of violence, violence. gewaltig, powerful, violent. gewaltfam, the same. Gewand, n. (pl. a-er), garment. gewandt, skilled (part. adj.); --heit, f., skill, activity. Gewehr, n. ( pl. se), arm, musket, gun. Gewerbe, n., trade, business. Gewerbsiefs, m., industry. Gewicht, n. (pl. =e), weight, importance. Gewimmel, n., swarm. gewinnen, irr., to win, gain. Gewinnst, m., winnings, gain, profit. gewinnstiditig, gain-seeking, avaricious. gewiff, certain; —heit, f., certainty. Gewiffen, n., conscience; - haft, conscientious; -- haftigfeit, conscientiousness. Gewitter,, n., storm, thunder-storm. Gewohnheit, f., custom, habit.

gewöhnen, to

webnen, usually intr.).

accustom (also ac-

gewöhnlich, customary. gewohnt (part. as adj.), accustomed. Sewölbe, n. (pl. —), vault. Sewühl, n. (pl. se), throng, turmoil. gierig, greedy, eager. gieften, irr., to pour. Siefbach, m., torrent (also as proper Gift, n. (pl. :e), poison ; -mifcher, m., mixer of poison. giftig, poisonous. Gipfel, m., summit, top Glan, m., splendor, brilliancy. glängen, to shine, glitter. glangend, part. adj., splendid, brilliant. Glas, n. (pl. a-er), glass. glatt, smooth, even. Glaube, m. (gen. sus), faith, belief; -negenog, m., fellow-believer, brother (in religion). glauben, to believe. glaubig, believing, faithful. Glaubiger, m., creditor. gleich, like, equal, even; adv., directly, immediately. gleichfalls, in like case, likewise. Gleichgewicht, n., equilibrium. gleichzültig (-giltig), equivalent, indifferent gleichmäßig, in like measure, proportionate, similar, equal. Sleichmuth, m., equanimity. gleichmuthig, of equal temper, calm. gleichiam, like as (if), as it were. gleichwohl, however, neverth less. Slied, n. (pl. ser), limb, member. Slock, f., bell, clock. Glodlein n., little bell. Glück, n., luck, fortune, happiness. glüdlich, fortunate, happy. Gludfeligfeit, f., happiness gluben, to glow ; part. -enb, as adj., glowing, ardent. Gluth, f. (pl. :en), glow.

Gnade, f., grace, pardon; —ngehal,
m., pension, allowance. gnābig, gracious, kind. Sold, n., gold; -macher, m., gold-maker, alchymist; -fud, n., goldpiece, gold coin. aviden, of gold, golden, gold. Sott, m. (pl. o-er), God; -los. godless göttlich, godly, divine.

Souverneur, m., governor.

Grab, n. (pl. a-er), grave; -mal, n., grave-mark, tomb; —forift, f., tomb-inscription, epitaph. graben, irr., to dig. Brabes—geheimnis, n., secret of the grave; -tirce, f., burial church, churchyard. Grab, m. (pl. :e), grade, degree. Graf, m. (pl. sen), count. Gräfin, f. (pl. =nen), countess. Gram, m., grief, sorrow. Granit, m., granite; —flippe, f., granite cliff; —faule, f., granite colum**n**. Grange, see Grenge, &c. Gras, n. (pl. a-er), grass; -boben, m., sward; -bede, f., grassy covering; -haim, m., grass-stalk, blade of grass; -meer, n., sea of grass; -rifpe, f., ledge of grass. gräßlich, ghostly, horrible. gratis (Latin), gratis, gratuitous. grau, gray. Grauel, m., horror; —that, f., deed of horror. grauen, to turn gray, dawn ; impers. w. dat., mir grauet, I shudder, &c. graufam, cruel; —feit, f., cruelty. gravitätifch, grave, solemn. Greis, m. (pl. se), old man. Grenabier, m. (pl. :e), grenadier. Grenze, f., limit, boundary. Grengebirge, n., boundary chain (of mountains). grengen, to limit, bound (also grangen). Greuel, m., see Grauel. Grieche, m., Greek; —nland, n., Greece. gricchisch, Greek, Grecian. Grimm, m., rage, fury. grimm, grimmig, furious. grob, coarse, rude. grot, great, grand, large, tall. großartig, grand, magnificent. Große, f., greatness, grandeur, large-ness, taliness. großentheils, in great part, mostly. Groß:Rardinal, m., Grand Cardinal. Grounuth, f., generosity, magnanimity. großmüthig, generous, magnanimous. Großvater, m. (pl. a-), grandfather. grofväterlich, grandfather's, grandfatherly.

größtmöglich, greatest -ossible. Grotte, f., grotto. Grube, f., pit. Gruft, f. (pl. &-e), pit, cleft. Grund, m. (pl. 1-e), ground, res son; — fat, m., principle; — ftad, n., piece of ground, farm. grunden, to ground, found. grandid, fundamentally, thoroughly. grim, green. grünen, to become green, bud, grow. Grus, m. (pl. u-e), greeting, salutation. grüßen, to greet, salute. Suince, f., guinca. Sulten, m. (pl. -), guilden, florin. Sunft, f., favor, kindness. günftig, faverable, kind. Sünftling, m., favorite. gurten, to gird. Suftao, m., Gustavus.
gut, good, kind; as adv., well; —ges
finnt, kind, well-disposed; —muthig, good-humored. Sut, n. (pl. ū—er), property, estate; -sbefiger, m., property holder, landowner. Güte, J., goodness, kindness. gütig, good, kind.

# S

Coll.). Bab, n., ree Sabe. Sabe, f., what one has; property. haben, irr., to have; also auxil. Pabseligiteit, f. (coll.), possessions, property. Pafen, m. (pl. a-), haven, harbor. Bafer, m., oats (coll.). haften, to stick, cleave, keep hold. Bagel, m., hail. hager, lean, meagre. Saide (Seide), f., heath; —land, n., barren land, waste. halb, half (adj.). Balfte, f., half, the half (noun). hallen, to sound, resound. Palm, m. (pl. se or sen), stem, stalk. Pals, m. (pl. a—e), neck. Palt, m. (pl. =e), halt, hold, stop, stay.

intr., to halt, stop, last; reflex, to keep one's self, hold out, behave. Caltung, f., holding, behavior, restraint Pammel, m. (pl. a-), ram; --fleisch, n., mutton Pand, f. (pl. a-e), hand; — rbeit, f., manual labor, handiwork. Banden, n., little hand. Banbetlatichen (comp. infin. noun), clapping of hands, Pandel, m. (pl. a-), trade, business, bargain; - vertebr, commercial intercourse, business. handeln, to handle, act, trade, deal. handfeft, firm, strong. Canring, f., action, conduct. Pandichrift, f., manuscript. Candiduh, m. (pl. se), glove. Candwert, n., handicraft, trade; er, m., tradesman; —sbu.jce, apprentice. hangen, irr. (intr.), to hang, depend (von, upon). bangen (tr.), to hang, suspend (also intr., as hangen). haren, hairy. Parfe, f., harp **Carm,** m., grief. harren, to wait, linger. hart, hard; -hergig, hard-hearted; -nadig, obstinate. Parte, f., hardness, severity. Bafelnuf, f., hazel-nut, Das, m., hate. haffen, to hate. hällich, hateful, ugly. Caft, f., haste; —ig, hasty. Baufen (Banfe), m. (pl :n), heap, pile; crowd, gang. häufig, frequent Saupt, n. (pl. au-er), head, chief; eingang, m., chief entrance;
fammer, f., main room. Pauptmann, m., captain, leader. Cauptitabt, f., capital city. Paus, n. (pl. au-er), house; - frau, f., house-wife. Bausgeräth, n., household furnit ire (coll.). Banshalt, m. (Baushaltung, f.), housekeeping, household.

halten, irr., to hold, keep; contain;

restrain; -fur, to hold for, esteem;

Pausrath, m., see Hausgeräth. hereb, down, downwards, off. Pausthur, f., house-door. Sauswirth, m., host, landlord. Baut, f. (pl. au-e), hide, skin. beben, irr., to heave, lift, raise. Peer, n. (pl. :e), army; m, commander; —fast, f., host; —foat, f., host; —foat, f., herd, flock.

Oct. m, haft, handle; pamphlet, note host. note-book. befren, to fasten, fix; stitch together. heftig, violent, passionate; -teit, f., violence, passion. behr, lofty, sublime, majestic. Peide (Paide), f., heath. Peide, m., heathen, pagan. Beibin, f. (pl. suen), heathen woman. heidnifd), heathenish, pagan. Ocil, n., health, welfare, salvation: Hail! heilen, to heal, cure. beilig, holy, sacred (as nown, Saint); -teit, f., holiness; pl., holy things -thum, a., sanctuary; sacred relic. beiligen, to hallow, consecrate. beilfam, wholesome, salutary. Scilung, f., bealing, cure. beim, home, homeward (also as sep. prefix). Deimath, f. (pl. :en), home; —los, homeless. beimlich, secret. Beinrich, m., Henry. heirathen, to marry. heif, hot. heisen, irr., to bid; to call, name; intr., to be named, to mean; bas heißt (abbreviated, b. h.), that is. heiter, clear, cheerful; -teit, f., cheerfulness. Beld, m. (pl. =en), hero. Seldin, f. (pl. =nen), heroine. Ocldenbuch, n., book of heroes. Geldenthat, f., heroic deed. heldenmuthig, of heroic courage, heroic. bellen, irr., to help. bell, clear, bright. Seim, m. (pl. = e), helmet. Bemb, n. (pl. :en), shirt. hemmen, to hem in, confine, stop. her, hither, along; (in time) ago; expresses motion to the speaker; used as sep. prefix with verbs.

herab-gleiten, irr., to slip down, or ϣ. herabilation, irr., to let down; reflex., to condescend; part. pres. as adj., condencending. heren, hither, onwards, along. beren ruden, to march ou, sppreach. berauf, up. upwards. heranf:bringen, irr., to bring up. berens, out, outwards, forth. herens:bringen, irr., to being forth, produce. erans:forbern, to call out, challenge. Perantforterung, f., challenge. herand-geben, irr., to give out, publish. herans gleiten, irr., to glide out, slip out, slip up. berand: graben, irr., to dig out. herens hengen, irr., to hang out, protrude. berand-nebmen, irr., to take out, draw out. herans:reiβen, irr., to tear out. herend : tresen, irr., to step out, withherans:fchlüpfen, to slip out. herand: siehen, irr., to draw out; intr., to move out herb(e), rough, rude. berbei, hither, up (to), near (to). berbei fturjen, to rush up. Derberge, f., shelter, lodging. Berbft, m. (pl. se), autumn, fall. Berb, m. (pl. se), hearth. berein, herein, into, in. Perfunft, f., coming, origin, birth. bernach, afterwards. bernieber, down. berr, m. (gen. :n, pl. :en), lord, mas. ter, gentleman, Bir. berriich, lordly, noble, splendid. Berrichaft, f., authority, dominion. berrichen, to command, rule, reign. Berricher, m., ruler, sovereign. her-fagen, to recite, repeat ; schallen, to resound ; sichauen, to gaze ; sitels ien, to establish, restore. berüber, over here, to this side. berum, around, about. berum-galoppiren, to gallop around; slaufen, irr., to run around; slegen, to lay around; reiden, to hand around; soiden, to send around;

sichleppen, to drag around; spehen, irr., to stand around; stappen, to grope around, knock about; streis ben, to drive, push, around. berunter, down here, down, under. berunter-neigen, to incline downwards, decline; steigen, irr., to step down, descend, dismount; streiben, irr., to drive down; sichen, irr., to draw down, pull off. bervor, forth, out. bervor-bringen, irr., to bring forth, produce; stringen, irr., to push forward; sgehen, irr., to go forth, proceed; stommen, irr., to come forth, issue; sleuchten, to shine forth; sragen, to jut forth, project, be prominent; rufen, irr., to call forth, summon; sichießen, irr., to shoot forth; sturgen, to rush forth, rush out; sthun, irr., to put forward; reflex, to be prominent, distinguished; streten, irr., to step forth, emerge. Berg, n. (gen. sens, pl. sen), heart; -jerreißenb (part. adj.), heartrending. herilich, hearty, cordial; -teit, f., heartiness, cordiality. Berjog, m. (pl. se or 5-e), duke. Deu, n., hay. Deuchelei, f., hypocrisy. Scuchler, m., hypocrite. heulen, to howl. heute, to-day ; - Abend, this evening ; - Morgen, this morning ; - Racht, to-night. hienieden, down here; here below. hier (in comp. also hie, as above), here -used in comp. with preps. (see ba). bierauf, hereupon, upon this, then. hierdurch, by this means. hierher (hieher), hither. Pieronymus, m., Jerome. hierüber, over or upon this, on this. bierau, to this, for this, in addition. Bilfe. see Bulfe. hilflos, see hulflos. Dimmel, m., heaven, the heavens, sky; -fahrt, f., the Ascension; -fost, f., heavenly food, the Eucharist; — sluft, f., air of heaven; — sluft, f., heavenly joy; — sruft, f., heavenly rest; —jett, n., canopy of heaven.

himmlifch, heavenly, hin, hence, thither, away, along-expresses motion from the speaker -also in composition (see per). hinab, down, downwards. hinab fiden, to send down. hinab: ficigen, irr., to step down, descend, dismount. hinab:fiofien, irr., to thrust down, hurl down. hinan, on (thither), along; up, upwards. hinan:flettern, to climb up. hinauf, up (thither), upwards. hinauf-fahren, irr., to drive up; to ascend hinauf-führen, to lead or guide up. hinaus, out (thither), outwards, fo.th. hinaus-fommen, irr., to come out. hinaus rufen, irr., to call out. hinaus:wandern, to emigrate, roam. hinaus-ziehen, irr., to draw out; intr., to move, or march, out. hindern, to hinder, prevent. Pindernia, n. (pl. :e), hindrance, impediment. hindurch, through, throughout. hinein, in, into. hinein-gehen, irr., to go in, enter. hinein-legen, to lay in, deposit. hineinsthus, irr., to put into, insert. hin-geben, irr., to give up, deliver. hingegen, on the contrary, on the other hand. hin-gehen, irr., to go away, or along, to elanse. bin-balten, irr., to hold back, restrain. hinlänglich, sufficient (reaching to). hin-reichen, to reach forth; intr., to suffice (reach to a point); prex. part. -b, as adj. and adv., sufficient, sufficiently. hin-reigen, irr., to tear away; to transport, charm. hin-richten, to execute, put to death. hin-schauen, to look (away). hin-spannen, to stretch away, reach. hin-firecten, to stretch, extend. hinter, behind (as prefix, sep. or insep.). hinterbringen, irr., to inform, bring news to (secretly).

himmelblan, sky-blue, azure.

Sintergrund, m., background. hinterher, along after, behind. hinterlaffen, irr., to leave behind, bequeath. bintertiftig, artful, cunning, deceitful. hintertreiben, irr., to frustrate, defeat. himiber, over, across, beyond, above. himiber-fahren, irr., to cross over. hinüber-schiffen, to sail over. hinunter, down, downwards. hinunter-fchiffen, to sail down. hinweg, away. binmeg-lenguen, to deny (outright). binmea nehmen, irr., to take away. hinmeg-raffen, to snatch away. hin-lieben, irr., to depart, go, extend. hinzu, to, towards, in addition. binau-fügen, to add. bingusfommen, to come to, be added. hingu-laufen, irr., to run up (to). hinguefeven, to add. Pirich, m. (pl. :e), stag, buck. Firte, m., herdsman, shepherd;
—ntnase, m., shepherd-boy.
Gistorifer, m., historian.
Gist, f., heat; fishg, hot.
both, high (adj. irreg.);
—abelig, very noble; -bejahrt, very aged; -gelobt (part. adj.), adored; --ge= rubmt, very famous, celebrated; high - hearted, noble; ---bergig, haughty; -fcagen, to - muthig, esteem highly, prize. Cochachtung, f., high regard. Pochscheitel, m., summit, ridge. hochst (sup.), highest; as adv., in the highest degree, exceedingly. höchstens (gen. adv.), at most. Pof, m. (pl. 5-e), yard, court (of a sovereign), residence; -bebiente, m., servant at a court; -mann, m., pl. —leute, courtier, courtiers; -meifter, m., steward, tutor. hoffen, to hope. Poffmung, f., hope ; - Breich, - Brott, hopeful. höftich, courtly, polite; -feit, f., courtly manner, politeness. Posting, m., courtier; - spaar, f., crowd of courtiers. hoh, höher, irreg. forms of hod, high, higher (see Grammar).

Bobe, f., height. Sobeit, f., Highness (title), dignity. bobl, hollow. Boble, f., hole, cave. Cohlung, f., excavation, cavity. Dohn, m., scorn, mockery ; -gefchrei, n., cry of scorn. holen, to go for, fetch; send for, get. hollandifch, Dutch (adj.). Poly, n. (pl. se or 5-er), wood;
-- 5ūnbel, n., bundle of wood;
-- fūd, n., piece of wood, stick.
Ponig, m., honey. Conorar, n., honorarium, fee. horden, to listen. hören, to hear. Porer, m., hearer. Portsont, m. (pl. :e), horizon. Dorn, n. (pl. 6-er), horn. Port, m. (pl. st), hoard, depository; protector. Pofe, f., hose; commonly, breeches. hubich, pretty. Buf, m. (pl. se), hoof; -cifen, n., horse-shoe; -- fomieb, m., farrier, blacksmith. Bügel, m., hill. Buhn, n. (pl. a-er), chicken. Dühnerleiter, f., chicken-roost. Dülfe (Dilfe), f., help. hülflos, helpless. Pülfstruppen, pl., auxiliary troops. hüllen, to wrap up, cover. Bunt, m. (pl. :e), dog. hundert, a hundred; -mal, a hundred times; -taufent, a hundred thousand. Sunger, m., hunger ; - snoth, f., famine. bungern, to hunger, fast; also impers., es hungert (acc. obj.). bungrig, hungry. Out, m. (pl. u-e), hat; also f., cover, protection, guard. buten, to guard, watch; reflex., to take heed, beware. Pütte, f., hut, cottage.

# 3

Thee, f., idea. immer, always, ever; auf immer, for ever; also as indef., wer immer, whoever; wie immer, however, &c.

immerfort, continually, constantly. in (with dat.), in, within; with accus., into, to. indem, while, as, since. indeffen (indef), adv., however; conj., while. meanwhile. Buhalt, m., content, contents. inmitten, in the midst (of). inner, inner, interior; as noun, bas Sunere, the interior, the heart. innerft, inmost ; as noun, bas Innerfte, the inmost (heart or soul). imnig, internal; intimate, cordial. insbefondere, in particular. Inscription. Sufet, f. (pl. sen), inscription. Sufet, f. (pl. su), island. inegcheim, in secret, secretly. instandigs (sup.), most earnestly. Intereffe, n. (pl. =n), interest. intereffant, interesting. inswiften, meanwhile, however. ionifch, Ionic. irden, earthen. irdifch, earthly. irgend, any, ever, at all (used with indefs.), irgend ein, any, any one; irgenb ctwas, anything, &c. irre, astray ; - maden, to lead astray, confuse. irren, to wander, err; reflex., to be mistaken. Irrthum, m. (pl. ü—er), error, mistake. Biebel, f., Jesebel. Berael, m., Israel. Italien, n., Italy. Italiener, m., Italian. italienifch, Italian (adj.).

# 3

ia, yes; also as adv. of emphasis, indeed, for sooth, as you know.

Sagb, f. (pl. en), hunt, chase;
—partie, f., hunting party,
iagen, to hunt, chase, drive.

Sager, m., hunter; —geichof, n.,
hunter's gun; —fchof, n., hunting
seat; —fchuf, m., hunter's shot.

Saguar, m. (pl. e), jaguar.

Sahr, n. (pl. e), year; —funbert,
n., a century; —taufenb, (thousand
years), age, cyole.

Jahreszeit, f. (pl. en), season. jährlich, yearly. jähjornig, passionate. Jammer, m., sorrow, grief. jammern, to grieve, lament. jammerlich, sorrowful, pitiful, wretch ed. jauchzen, to shout. je, ever; with comparative, je-je, je-besto, the-the. icoch, however, yet. ieder, e, es, each, every. Iedermann, everybody, anybody. icmais, ever, at any time. Remand, somebody, some one, anybody, any one. jener, e, es, that, yon, yonder. jenfeitig, on the other side. jenfeits, beyond (gen.). ictia, present, of this time. iest, now. Jods, n. (pl. se), yoke. Joppe, Joppa. Jofaphet, Jehosaphat. Jubel, m. (pl. -), joy, jubilee. jubela, to rejoice, shout. Jube, m., Jow. Jugend, f., youth; also coll, as in English; —gespiele, m., playmate of youth; —unterrient, m., youthful instruction, instruction of youth. jugentlich, youthful. Juli, m., July. jung, young; as noun, m., a young fellow, boy. Jungfrau, f., virgin, maiden; also proper name, the Jungfrau. Jungling, m., youth, young man. Juni, m., June. Junter, m., youngster, young fellow.

### Ω

Raffee, m., coffee; —haus, n., coffee house.
Rain, m. (pl. &—e), boat.
Rai, m., quay, wharf.
Raifer, m., emperor; —faai, m., imperial splendor; —faai, m., imperial hall; —thron, m., imperial throne; —thum, n., empire.
Raiferin, f. (pl. nen), empress.
faiferith, imperial.

faiferios, without an emperor. Ratife, m., Caliph. falt, cold: —bisticold-blooded, cool. Ralte, f., cold. Ramers, m. (pl. :en), comrade. Rameel, n. (pl. :e), camel. Ramin, m. (pl. :e), chimney. Ramm, m. (pl. å—e), comb. fammen, to comb. Rammer, f. (pl. :n), chamber; biener, m., valet, servant, chamberlain. Kämmerlein, n., little chamber. Kampf, m. (pl. å—e), fight, combat; -fertig, ready for fight; -luftig, eager for fight; -play, m., fighting place, battle ground; - fier, m., fighting bull. Fämpfen, to fight. Ranone, f., cannon; —ngebrall, n., roar of cannon; —nlugel, f., ca 1non-ball, Ranut, m., Canute. Rapelle, f., chapel. Rapellan, m. (pl. se), chaplain, sacristan Rapital, n. (pl. sien), capital; —ift, m., capitalist. Rarawane, f., caravan; -nhans, n., -nherberge, f., house of lodging for caravans. Rarbinal, m. (pl. 4-e), cardinal. Rarl, m., Charles. Rarneval, see Carneval. Rarren, m. (pl. -), cart, wheel-bar-Rarthager, m., Carthaginian. farthagifth, Carthaginian (aclj.) Rarthago, Carthage. Rartoffel, f. (pl. =n), potato. Rafe, m. (pl. -), cheese. Raffe, f., treasury, cash-box. Ratholit, m. (pl. sen), Catholic. fatholist, Catholic (adi.). Rape, f., cat; —nthier, n., cat, ani-mal of the cat kind. fauen, to chew. faufen, to buy. Räufer, m., buyer, purchaser. Raufmann, m. (pl. Quifleute), merchant. foum, hardly, scarcely. Ravallerie, f., cavalry. fed, bold, daring.

Regel, m., come; —fpicien, to play nine-pins. febres, to turn, to sweep. fein, no ; —er, e, es, no one, none. Refler, m., ceilar. tennen, irr., to know, be acquainted with. Renner, m., critic, connoisseur. Ecunnic, f. (pl :e), knowledge; -ria, learned, skilled. Rennjeichen, n., sign, token Serfer, m., prison. Serf, m. (pl. 2), fellow. Seffel, m., kettle; basin (of a sea). Rette, f., chain. Rind, n. ( pl. :er), child ; -estint, n., grandchild. Rindheit, f., childhood. Lindlein, n., little child. findid, childlike, childish. Kirche, f., church. Kirche, f., church, churchyard; —spiel, n., parish; —nosser, n., holy water. Kirchenveter, m., father of the church; patriarch. Riride, f., cherry. Riffen, n., cushion. Rlage, f., complaint ; -liet, n., song of lamentation, plaint. flagen, to complain; tr., to accuse, ane. Mäglich, lamentable. flammern, to cleave, hold fast; to climb up (also reflex.). Riang, m. (pl. 4-e), sound, tone. flar, clear. flatimen, to clap; to chatter. Rlaue, f., claw. Ricid, n. (pl. :er), dress, clothing. fleiden, to dress, clothing. Rleidung, f., clothing; -8ftud, n., garment. flein, small, little : —mūthig, pusillanimons Aleinasten, n., Asia Minor. fleinaffatifch, of Asia Minor. Rleinigfeit, f., little thing, trifle. tleinlich, little, petty. Rleinob, n. (pl. se), jewel; pl. —ten (as coll.), jewelry.

Hettern, to climb, clamber. flingeln, to ring (a bell); to sound. flingen, irr., to sound, resound. flirren, to click, clatter.

flopfen, to knock (at a door).

Riofter, n. (pl. 1-), cloister, con-| Krast, f., (pl. 4-e), strength; as vent. flug, clever, wise, prudent; —heit, f., wisdom, prudence. Anabe, m., boy; —njahre, pl., years of boyhood. **Rnall**, m. ( $pl = \epsilon$ ), crash, report. Enappe, m., squire (attendant upon a knight). Anauel (Anauel), m., skein, knot. Anccht, m., servant, vassal. Anie, n. (pl. —), knee. Inicen, to kneel. fnüpfen, to knot, tie, connect. **Roch,**  $m.(pl. \dot{o}-e)$ , cook. fother, to cook, to boil. Röhler, m., collier; -hutte, f., collier's hut. foloffal, colossal. Fommandiren, to command. fommen, irr., to come. Romobie, f., comedy, play. Romodiant, m. (pl. sen), comedian, actor. Rompagnie, f., company. Rompliment, n., see Compliment. Ronig, m. (pl. :e), king; -- 860f, m., court ; -reid, n., kingdom ; -ftubl, m., royal seat, throne. Ronigin, f. (pl. =nen), queen. föniglich, kingly, regal, royal. fonnen, irr., to be able—as auxil, in various idioms, can, may, &c. Konful, see Conful. Ropf, m. (pl. 6-e), head; —fissen; n., head cushion, pillow; —schmerz: (en), m., headache. Rorb, m. (pl. 5—e), basket. Rorbchen, n., little basket. Rorinth, Corinth; -er, m., Corinthforinthifth, Corinthian. Rorn, n. (pl. 5-er), corn, orn, n. (pl. 5—er), corn, grain;
—mahlen (infin.), n., grinding of corn : -reid, fruitful in corn, productive. Rörper, m., body; -traft, f., strength of body.
Törperlich, bodily, corporeal. Roft, f., food. Fostbar, costly, precious; —feit, f., costliness, preciousness. Roften (pl.), costs, cost. fosten, to cost; to taste. foftlich, delicious.

prep. traft (w. gen.), by force, by virtue of. fräftig, strong, vigorous. frant, sick ; -enpflege, f., nursing of the sick. fränfen, to hurt, offend. Rranfheit, f., sickness. Aran, m. (pl.  $a-\epsilon$ ), garland, wreath. Arebit, m., credit, trust. **Rreis,** m. (pl. >e), circle. Rreug, n. (pl. se), cross; hilt. freugen, to cross. frieden, irr., to creep, crawl. Rrieg, m. (pl. :e), war ; - Sbienft, m., military service; —sgebrauch, m., military usage; —sheer, n., army; -slift, f., military ruse, stratagem ; -soberit, m., superior officer, colonel; -sruhm, m., military glory; sichiff, n , ship of war ; - sichule, f., military school. Rrieger, in., warrior. Rrippe, f., crib, manger. Rrofobil, m. or n. (pl. se), crocodile. Arone, f., crown. fronen, to crown. Krönung, f., coronation; — smahl, n., coronation banquet. Krug, m. (pl. u—e), pitcher. Rucke, f., kitchen. Ruchen, m. (pl. -), cake. Rugel, f. (pl. = n), ball, bullet. Ruh, f. (pl. u-e), cow. fühl, cool. fühn, bold, brave. Rummer, m., grief, sorrow. fümmerlich, pitiful, wretched. fümmern, to grieve; to concern, regard. fund (indecl. adj.), known; —geben, —thun, to make known; announce. Runde, f., knowledge, information, news. fünden, to announce, declare. fünftig, future; as adv., in future, for the future. Runft, f. (pl. 11—e), art; —fertigleit, f., skill; —liebhaber, m., lover of art, amateur. Rünftler, m., artist. fünftlich, artistic, artificial. Rupfer, n., copper. Ruppe, f., top, summit. Ruppel, f. (pl. =n), cupola.

Ruthirft (pl. :en), Electoral Prince, Elector (also Churfirft).
furs, curt, short; adv., in short; in Rusem, in a short time, shortly.
Ruse, f., shortness, brevity.
Ruse, m. (pl. & -e), kiss.
fuffer, to kiss.
Ruste, f., coast.
Ruste, f., coach; -r, m., coachman, driver.

#### £

laben, to refresh. Labetrunt, m., refreshing drink. Lache, f., pool, puddle. lacheln, to smile. lachen, to laugh. lächerlich, laughable. laten, irr., to load; to invite. Laden, m. ( pl. -, or a-), shop; window-shutter. Lage, f., situation, condition. Lager, n. (pl. —), bed, couch, camp. lagern, to lie, lie down, camp. Lamm, n. (pl. a-er), lamb. Land, n. (pl. a-er or -e), land, country; -gut, n., farm; -baus, n., country house; -mann (pl.-leu: te), m., countryman, peasant;
—ftraße, f., road; —truppen (pl.), land troops landesmutterlich, like a mother to her country, patriotic.

läntlich, belonging to the country, rural, rustic. Landsmann, m. (pl. Lanbeleute), fellow-countryman. Landung, f., landing. lang, long; lange (adv. time), long. länglich, longish, oblong. längs, along. langfam, slow. längft, long ago. Lance, f., lance. £ärm, m. (pl. :e), noise. laffen, irr., to leave, let; also causative, to have—cause to be—done. Laft, f. (pl. sen), burden; -thier, n., beast of burden. **Lafter,** n. (pl. —), vice.

láftig, burdensome. lateinisch, Lutin. Laterne, f., lantern. lauern, to lurk, hide. Lauf, m. (pl. au-e), course; -baha, f., course, career. laufen, irr., to run. laufden, to listen (secretly). Lant, m. (pl. -e), sound; adj., laut, loud, aloud. lauter (indecl. adj.), pure, mere, merely. Lava, n., lava. Lavine (Lawine), f., avalanche. leben, to live. Leben, n., life; -sart, f., mode of life; -- Sathem, m., breath of life; -sgefahr, f., peril of life; -sgenuß, m., enjoyment of life; -smittel, n., means of life, victuals; - firafe, f., penalty of death ; - Stag, ser Yebtag ; -swelfe, f. way of life; szeichen, n., sign of life; -szeit, f., lifetime. sebendig, living, alive. Lebendigfeit, f., liveliness, vivacity. lebenslänglich, lifelong. lebenslos, see leblos. lebensmude, tired of life. lebhaft, lively; -igteit, f., liveliness. leblos (lebenslos), lifeless. Lebtag, m., day of life (as colla idiom), one's life long. Rech, m., Lech (river). leangen, to thirst, languish. lecten, to lick. Lecterbiffen, m., dainty, titbit. lecterhaft, dainty, delicious. Reder, n., leather; -n, leathern, of leather. leer, empty; —en, to empty. legen, to lay, put, deposit. Lehen, n., fief, feudal grant. lehnen, to lean. Pehre, f., teaching, lesson, lecture, lebren, to teach. Rehrer, m., teacher. Leib, m. (pl. ser), body ; -eigenicaft, f., serfdom; -wache, f., body. guard. Reiche, f., corpse; —nfeier, f., funeral; —nfeib, n., burying-ground.
Reichnam, m. (pl. se), corpse. leicht, light, easy.

lint, left (hand); -8 (adv.), left, te . Leichtfinn, m., thoughtlessness, careleasness. leichtfinnig, thoughtless, careless. Leib, n., harm, pain; -thun, to give pain, make sorry ; es thut mir leib, or es ift mir leib, I am sorry, &c. leiben, irr., to suffer ; inf. noun,n., suffering. Leidenschaft, f., passion; -lich, passionate. leider (adv.), unfortunately. leiben, irr., to lend, to borrow. Leibhaus, n., loan-house, pawn-broker's. leife, low, soft. leiften, to afford, render. friten, to lead, guide, rule. Reiter, m., leader, guide; f., lad-Beitung, f., lead, guidance. lenfen, to guide, direct. Leng, m. (pl. se), spring (time). lernen, to learn. lernbegierig, desirous of learning. studious. lefen, irr., to read. Letten, m., olay, loam. fest, last; -ens, lastly. lester (as comp.), latter (ber lest re, the latter. &c.). leuchten, to light; (intr.), to shine. leugnen, to deny. Leute (pl. coll.), people. Licht, n. (pl. ser), light, candle; -meer, n., sea of light. lieb, dear; -gewinnen, to become fond of; -haben, to hold dear, love. Liebe, f., love. lieben, to love. licbensmurdig, worthy of love, lovely. lieber (as comp.), liefer, rather. Liebhaber, m. (pl. -), lover. lieblich, lovely. Liebling, m., favorite : - Shunbden. n., favorite little dog; -sveranus gen, favoriteamusement; - swunfd, m, dearest wish. Lied, f. (pl. :er), song liefern, to furnish, offer; to deliver (fight a) battle. liegen, irr., to lie. Linde, f., linden (tree). nie, f., line (as measure, one-twelfth inch).

the left. Lippe, f., lip. Lift, f. (pl. :en), artfulness, cunning, trick. liftig, artful, cunning. Livre, m. (pl. =8), livre (French money). Livree, f. (pl. sn), livery (French, livrée). Lob, n., praise; -tebe, f., eulogy. loben, to praise. löblich, praiseworthy, laudable. 20th, n. (pl. i-er), hole, hovel. Lode, f., lock (of hair). locken, to entice. lotern, to flame up, blaze. Löffel, m., spoon. Loge, f., loge, box (in theatre). Lohn, m. (pl. b-e), reward. lombardifch, Lombard. 2008, n. (pl. =e), lot. Lord, m. (pl. =8), lord (English). Loreley (a fabled nymph). los, loose, free (used also as sep. prelos brechen, irr., to break loose, break out. losen, to loose, release, solve. Lofegeld, u., ransom-money, ransom. los-laffen, irr., to let loose, set free. los:machen, to loose, disengage. los:stürzen, to rush. Lotto, n., lottery; —haus, n., lottery house. Louisd'or, m. (pl. —), (French), louisd'or (a gold coin). Löwe, m., lion. Lowin, f. (pl. =nen), lioness. Rucanien, n., Lucania.
Rubwig, m., Louis, Lewis.
Ruft, f. (pl. û—e), air, breeze, vent.
Inftig, airy, breezy. lügen, to lie, tell a lie. Lügner, m., liar. £uft, f. (pl. u-e), pleasure, desire; -baben, to have a mind to. Luftbarteit, f., merriment, festivluftig, merry, gay. Luftspiel, n., comedy. Lydia, n., Lydia. 2ntier, m., Lydian.

#### M

Macedonien, n., Macedonia. Macedonier, m., Macedonian. machen, to make, do. Macht, f. (pl. a-e), might, power. māchtig, mighty, powerful. Mast, n., maid, girl. Magt, f. (pl. a-e), maid-servant. Magen, ni. (pl. —), stomach. mager, lean; —heit, f., leanness. Magistrat, m. (pl. =e), magistrate, magistracy; -sperion, f., magistrate. mahen, to mow. Mahl, n. (pl. e), meal; -jeit, f., meal-time, meal Manreben, n., tale, story, legend. Mähre (Mähr), f., tale, story (usually Mahrchen). Mabren, n., Moravia. Mai, m., May. Maien, poet. for Mai ; —licht, n., light of May. Mailand, n., Milan. Majesty, f., majesty, Majesty (royal title) majestätisch, majestic; (adv.), majestically. Mal, n. (pl. se or d-er), mark, time (number of times); mit einem Male, all at once. malen, to paint. Maler, m. (pl. —), painter. Maleret, f., painting.
man (indef.), one, they, people, &c.;
frequently rendered by English passive. manch (mancher, -e, -es), many a many a one; pl., many. mancherlei, (indecl.), of many kinds. mand)mal, many a time, many times. Mandarin, m. (pl. se), mandarin (Chinese officer). Mangel, m. (pl. å—), lack, want (an, of). mangeln, to lack, want, fail. Mann, m. (pl. a-er), man, husband (men, as soldiers, with pl. Mannen ; or undeclined after numerals). Männerwürde, f., manly worth, dignity of manhood. Mannes:alter, n., man's age, majority; =bōbe, f., man's height. Mannichaft, f., body of men, troops.

mannigfach (mannigfaltig), manifold. Mantel, m. (pl. 4—), mantle, cloak. Mark, m. (pl. sen), marc (a coin). Martt, m. (pl. a-e), market; -play, m., market-place. Martus, m., Mark; —firche, f., St. Mark's Church; -plan, St. Mark's Square (Venice). marble front (façade); —façate, f., marble column Marich, m. (pl. a-e), march. Marichal, m. (pl. a-e), marshal, field-marshal. marschiren, to march. Marter, f. ( pl. =n), torture. martern, to torture, torment. März, m., March. Mag, n. (pl. se), measure; —regel, f., measure, rule; step. Maffe, f., mass. matig, moderate; —feit, f., moderation; —ung, f., the same. Material, n. (pl. sien), material. Mathematif,  $\hat{f}$ ., mathematics; —er, mathematician. matt, tired, faint; -igfeit, f., weariness, faintness, inactivity. Mauer, f. (pl. =n), wall. Maulbeerbaum, m., mulberry-tree. Maulefel, m., mule. Maulwurf, m. (pl. ü—e), mole. Maure, m., Moor. Medien, n., Media. mebifch, Median. Meer, n. (pl. se), sea; -bufen, m., bay; -essiace of the sea, sea-level; —essuth, f., rising tide, flood; —esspiegel, m., seamirror, sea-level; -esufer, n., seashore. Megara, Megara (city of Greece). Megarenser, m., citizen of Megara. Mehl, n., meal, flour. mehr, more; nicht -, no longer; -mals, several times. mehrere (pl.), several; more. meiben, irr., to shun, avoid. Meile, f., mile. mein (poss. adj.), my; (gen.) of me. meinen, to mean; to think. meiner (poss. pron.), mine; (gen.) of me. meinig (poss. pron. with art.), mine, Meinung, f., opinion, meaning.

meift (sup.), most; -ens, mostly, for | the most part. Meister, m., master. melben, to announce. Melodie, f., melody. Melone, f., melon. Menge, f., multitude, mass. Menich, m. (pl. sen), man, human being (of either sex: also contemptuous); —entrust, f., the human breast; —ensuth, f., crowd of people ; -enfreund, m., philanthropist; —engebenten, n., memory of man; —enhers, n., the human menschenfreundlich, philanthropic. Menschheit, f., humanity, the human race menschlich, human, humane; -leit, f., humanity. Menfil, "., mensilium, dining-room. merfen, to mark, observe, perceive. merfmürdig, remarkable; -teit, f., remarkableness, curiousness; a curiosity. meffen, irr., to measure. Megner, m., sacristan, sexton. Metall, n. (pl. =e), metal. Methode, f., method. Miethe, f., mien, expression. Miethling, m., hiroling. Miethins, m., house-rent. Milch, f., milk. milb, mild, soft, gentle. milde, f., mildness, gentleness. milbern, to soften, mitigate. Wilitär, m., a soldier; n., (coll.), the military. militärifch, military. mintern, to lessen, diminish, lighten. Minne, f., love; —fold, m., reward of love, guerdon. Minister, m., minister. Minute, f., minute. mischen, to mix, mingle. migbilligen, to disapprove. **Wishbrauch**, m. (pl. au-e), misuse, abuse. mifbranchen, to misuse, abuse. miffen, to miss, lack. miffallen, irr., to displease. Mikgeschiet, n. (pl. =e), misfortune. mighandeln, to ill-treat.

miflingen, irr. (impers.), to miscarry, fail (see gelingen). mistrauen, to mistrust, distrust. miëtrauifd, distrustful Migrergnügen, n., displeasure, dissatisfaction. mifrergnügt (part. adj.), displeased. dissatisfied. mit, with, in company with; adv., along (with), also. mit-bringen, irr., to bring along (with one). Mitbürger, m., fellow-citizen. mit:geben, irr., to give with — at the same time, along with. Mitleib, n., pity, compassion; -ig, compassionate. mit-nehmen, irr., to take along (with one). mit-reifen, to travel with. mit reifen, irr., to tear along (with), carry away. Mittag, m., midday, noon; fig., the South; —sessen, n., —smahl, n., dinner; —smahlzeit, f., dinnertime; -sjuppe, f., soup at dinner, lunch. Mitte, f., middle; in ber -, in the midst. Wittel, n., medium, means. mittel (chiefly in comp.), mid, middle; -maßig, moderate. Mittelpunet, m., middle point, cenmittels (mittelft), by means of (gen). mittelfrage, f., middle street or road; middle path, mean. mitten, mid, an idst; anv. with following prep., as: mitten in, in the midst of; mitten burth, through the midst of, straight through, etc. Mitternacht, f., midnight. mitternächtig (adj.), midnight. mit:theilen, to share with, communi-Mittheilung, f., communication. mittlerweile (gen. adv.), meanwhile. Möbel, f. (pl. =n), piece of furniture; as coll. or pl., furniture. **Mote,** f., mode, fashion. Moter, m., mould, decay. mögen, irr., may, can, like to (as auxil. in various idiomatic uses). möglich, possible; —teit, f., possibility.

moalicherweise (gen. adv.), possi-Mohamedaner, m., Mohammedan. Monarch, m. (pl. :en), monarch. Monat, 10. (pl. =e), month. Mond, m. (pl. =e), monk. Mond, m. (pl. se or sen), moon; –licht, n., moonlight. Mongole, m., Mongolian. Moos, n. (pl. =e), moss. moralifch, moral. Mord, m. (pl. =e), murder. Mörder, m., murderer. Morgen, m. (pl. -), morning, morrow; fig., the East; —brob, n., breakfast; —lanb, n., the East, Orient; -strahl, m., morningbeam, early sunshine. morgen, to-morrow; -8 (gen. adv.). of a morning, in the morning. Morija, Morish (Mount). Mofait, f. (pl. sen), mosaic. Mosque, f., mosque. Mosses, m., mountain of Moses, Moscow. müde, tired. Mühe, f., trouble, pains. mühfam, troublesome, toilsome, pain-Muleta, f., muleta (a kind of flag). Mund, m. (pl. se, ü-e, or ü-er), mouth. Mündung, f., mouth, outlet. munter, cheerful, lively, gay. Münze, f., mint; coin, money. murren, to murmur, grumble. Mufelmann, Moslem. muffen, irr., to must, have to, be compelled to—(as auxil. in various idiomatic uses). müßig, idle, at leisure; -gang, m., idleness. Muster, n. (pl. -), model, pattern. Muth, m., courage, temper; —wille(n), m., wantonness, pertness; -willig, wanton, pert muthig, courageous, bold. Mutter, f. (pl. u=), mother. Mütterchen, n., little mother, dear old mother. mütterlich, motherly. nähren, to nourish, support, cherish Müse, f., cap.

#### R

nach (prep. w. dal.), next to, after, according to; to, towards; (adv.), back, behind; nad unb nad, gradually. nach:ahmen, to imitate. Rachbar, m. (gen. 16, pl. 18), naighbor; —sleute, neighbors. nachbarlich, neighboring, neighborly. Rachtur, f. (pl. :en), after-ourc. nachdem, after that, accordingly; as conj., after. nach benfen, irr., to reflect, consider nacheinander, one after another. Rachfolger, m., follower, successor. nach:geben, irr., to give back, yield. nachher, afterwards. nad:fommen, irr., to come after, follow, imitate. nach-laffen, irr., to leave behind, let off; to leave off, desist, yield. nachläffig, negligent. nachmais, afterwards. Rachmittag, m., afternoon. Rachricht, f. (pl. sen), intelligence, news, account. nach: sehen, irr., to look after, look for; to overlook, pardon. nach-seen, to set back, postpone; to set after, pursue. nachst (sup.), next, nearest; as noun, neighbor. nach: fteben, irr., to stand behind, be inferior, yield (to). nächstens (adv.), next, soon. nach-siehen, irr., to march after, pur-Racht, f. (pl. a-e), night ; - berberge, f', night's lodging; -wachter, m., night-watch. Rachtheil, m., disadvantage, harm; -ig, disadvantageous, hurtful. nachetragen, irr., to carry after, bing up; to bear a grudge. Radincit, f., after-world, posterity. nact, naked. Racten, m. (pl. -), neck. nactent, naked. nahe, near; -bei, near by, near. Rahe, f., vicinity; in ber Rabe, near. nahen, to draw near, approach.

nähern (reflex.), to draw near, ap-

proach.

Mahrung, f., nourishment, food. Rahrungemittel, n., food, victuals. Rame, m. (gen. =n8, pl. =n), name; Ramen8, by name (idiom). namlich, aforenamed, same; adv., namely. namentlich, by name, especially. Rarbe, f., scar. Rarr, m. (pl. sen), fool. närrifch, foolish. Rafe, f., nose; -weise (nose-wise), impertinent. Rashorn, n., rhinoceros. Ration, f. (pl. sen), nation. Ratur, f. (pl. sen), nature. naturald, natural; as adv., naturally, of course. Reapel, Naples Rebel, m., mist, fog. neben, beside, near, by; besides, in addition to. Rebenbuhler, m., rival. Rebenfammer, f., side-room. nebft, next to, near, with, besides. nebstdem (adv.), besides, also. necten, to tease. Reffe, m., nephew. nehmen, irr., to take, seize; to receive, accept. Reid, m., envy; -ish, envious. neigen, to bend, incline; reflex., to incline, turn. nennen, irr., to name, call. neu, new. Reuerung, f., renovation, innovation. neugierig, curious. Rengierde, f., curiosity. neulich, newly, lately. neun, nine; -te (with art.), ninth. neuntagig, of nine days (adj.). nicht, not. nichts, nothing; -würbig, good for nothing. nie, never; -mals, never. nieber, down, downwards. nieder-fallen, irr., to fall down. niederstnieen, to kneel down. Rieberlage, f., defeat. nieberslegen, to lay down, deposit; depose, abdicate. nieber neigen, to bend down. nicher-reifen, irr., to tear down. niederschlagen, irr., to knock down. nicter-fesen, to set down; reflex., to sit down.

nieder:flürzen, to rush down. niebrig, low, lowly; -teit, f., lowness, lowliness Riemand, no one, nobody. nimmer, never; -mehr, nevermore, never. Mineve, Nineveh. nirgend (nirgends), nowhere. nirgendmo, nowhere. noch, still, yet; noch ein (einmal, &c.), one (once) more; not nicht, not yet; as conj., after weber (neither) -nor. Rord (Rorden), m., North; -fufte, f., northern coast; -licht, n., northern light; -lichtschein, m., glow of northern light, aurora borealis. northern. nortwärts, northward. Rordwest, m., northwest. nordwestwarts northwestwards. Rormegen, n., Norway.
Roth, f., need, necessity, hardship; -thun (impers.), to be necessary. Rothfall, m., case of need. nothig, necessary; -baben, to need. nöthigen, to compel. nothwendig, necessary. -felt, f., necessity. nuchtern, sober, temperate.
nun, now; well! —mehr, now. nur, only; after indef., --ever, --soever. Mürnberg, Nuremberg. Ruf, f. (pl. u-e), nut. Rusen, m., use, profit, service. nüsen, to use, make use of; to profit. nüşlich, useful.

### Ø

Dafe, f., casis.

so (prep.), on account of; (conj.),
whether, if; als ob, as if; with
adverbs, —aud, —gleid, —foon,
—wohl, even if, although (sometimes separated).

Dobad, n., roof, shelter.
soen, up, above.
soer, comp., upper, higher.
Oberanführer, m., commander-inchief.

Oberbefehl, m., chief command. Oberflache, f., surface, superficies. Obermacht, f., superior power, supremacy. pberft (sup.), upmost, highest. Oberft, m. (pl :en), superior officer, colonel. obaleich (see ob), although, Obrigitit, f., superiority, authority, government; —life, authoritative, objeton (see ob), although. Obft, n., fruit ; -garten, m., orchard ; -frau, f., fruit-woman, fruiteress; -vertauferin, f., fruit-seller, fruiteress. obwohl (see ob), although. Drean, m. (pl. se), ocean. Dehfe, m., ox; —nbiut, n., oxen-blood. obe, waste, desert ; as noun, Debe, f., desert, wilderness. sber, or. Ofen, m. (pl. De-), oven, stove. offen, open, frank. offenbar, open, manifest. offenbaren, to manifest, reveal. offentlich, open, public. offnen, to open. Deffnung, f., opening. Officier, m. (pl. se), officer; -- frau, f., officer's wife. oft, often; -mais, often. ofters, often, quite often. ohne (prep.), without; - ju (before infin.), without. ohnebem, ohnebies (adv.), besides, moreover. Dhumacht, f., weakness, fainting. ohnmächtig, weak, faint, powerless. Ohr, n. (gen. ses, pl. sen), ear;
—feige, f., box on the ear, slap. Oct, n., oil; -baum, m., olive-tree; berg, m., Mount of Olives ; - gar= ten, m., garden of olives. Olive, f., olive; -nbaum, m., olive tree; -ngarten, m., garden of olives. Opfer, n. (pl. -), offer, sacrifice. opfern, to offer, sacrifice. Orden, m. (pl. -), order, rank. proentlich, orderly, in order, proorbnen, to order, arrange, direct. Ordnung, f., order, arrangement, direction; style (architecture).

Orbonnan, f., attendance, body-guard.
Orbre, f., order, command.
orientalifch, oriental.
Original, n. (pl. se), an original.
Ortificate, f. (pl. sen), place, locality.
Ortificate, f. (pl. sen), place, locality.
Ortificate, eastwards, east.
Ortificate, n., east, Orient.
oftwarts, eastwards, east.
Ortificate, n., Austria; —et, m.,
Austrian; —iff (adf.), Austrian.
Ortificate, n., east-wind.

### W

**Vaar, n.** ( pl. :e), pair. **♥age,** 111., page. **Vair,** m. (pl. :8), pcer. Valaft, m. ( pl.  $a-\epsilon$ ), palace. Palastina, n., Palestine. **Papier,** n. ( pl. ≥e), paper. **Фарі,** т. (рі. а́—е), роре. Papprus, m., papyrus; - rolle, f., roll of papyrus. Parabe, J., parade. Parifer, m., Parisian; also adj. Partel (Parthel), f. (pl. sen), party. paffen, to pass, to suit, fit, paffend (part. adj.), suitable, fit. Vaftete, f., pastry, pie. Varhos, n., pathos. Patient, m. (pl. sen), patient. Patrizier, m., patrician. patriotifd, patriotic. Sebant, m. (pl. sen), pedant. peinigen, to pain, torment. peloponefifch, Peloponnesian. pelotonweif(e), platoon-wise, by platoons. Perle, f., pearl. perlen, to pearl. Verrude, f., wig. Verfer, m., Persian; -tonig, Persian king. Perfien, n., Persia. perfifth (adj.), Persian. Person, f. (pl. sen), person. Perfönlichfeit, f., personage, character. ♥eft, f. (pl. :en), pest, pestilence. Pfab, m. (pl. :e), path. Pfaligraf, m., Paligrave, Count Palatinate.

♥fant, n. (pl. å—er), pledge, surety. Vfarrer, m. (pl. -), parson. Pfeife, f., fife, pipe. pfeisen, irr., to pipe, whistle. Pfeifer, m., piper, whistler. Pfeil, m. (pl. =e), arrow. Pfeiler, m., pillar, pior. Pferd, n. (pl. se), horse; —ehaar, n., horsehair. ♥ñrſiche, f., peach. Pflange, f., plant. Pflangstadt, f., colony. Pflafter, n., plaster. pflastern, to plaster. pflegen, to use, be accustomed; rarely irr., to nurse. **♥flicht, f.** (pl. sen), duty; —gemäß, -mapig, according to duty, due, dutiful. pflücken, to pluck. Pfug, m. (pl. u-e), plough. Pforte, f., door. Pfund, n. (pl. :e), pound. Philippus, Philip. Philosoph, m. (pl. sen), philosopher. Philosophie, f., philosophy. Phonicier, m., Phonician. Viafter, m., piaster (coin). Diazza, (Italian), piazza, portico. Visitette, dimin. of preceding. Pilger, m., pilgrim. Pille, f., pill; -nicachtel, f., pill-box. Wiftele, f., pistol; pistole (coin). plagen, to plague, vex. Plan, m. ( pl. =e, or ā—e), plan. platt, flat, smooth, dull; -heit, f., flatness, platitude.
Platte, f., flat, plain; tablet.
Plat, m. (pl. a—e), place, room, seat; public square. plandern, to chat, chatter. Plebejer, m., plebeian. plöşlich, sudden. plündern, to plunder. Viünderung, f., plundering, sack. Vokal, m. (pl. =e), goblet, cup. Pole, m., Pole. Dolen, n., Poland. politifch, politic, political. Polizei, f., police. Politer, n. (pl. —), bolster, cushion. Pommern, n., Pomerania. Wompejus, m., Pompey. Wopularität, f., popularity. Portife, f., portico.

Posaume, f., trumpet; —nslang, m., cound of trumpets. ♥oft, f. (pl. sen), post, post-office. Postillon, m. (pl. :e), postillion, **Pracht,** f. (pl. ≤en), splendor; —ge: baube, n., spendid building; — fact, m., hall of splendor, splendid hall. prächtig, splendid, magnificent. prablen, to boast, prangen, to shine, look splendid, Präsident, m. (pk =en), president. Preis, m. (pl. se), price, prize, praise. preisen, to prize, praise. preffen, to press. Preufen, n., Prussia. Priester, m., priest. Priesterin, f. (pl. =nen), priestess. Pring, m. (pl. sen), prince. Princeffin, f. (pl. :nen), princess. privilegiren, to privilege. Privilegium, n. (pl. sten), privilege. Probe, f., proof, trial, test. probiren, to prove, try, t st. Professor, m. (gen. 18, pl. 1en), professor. **Proces,** m. (pl. = e), process, case, law-suit. procuratur, f., government office. Proving, m. (pl. sen), province. Projef, see Broces. prifen, to test, try, examine. Prüfung, f., trial, test. prügeln, to beat, thrash. Prunt, m., ornament, show. Sublicum, n., the public. Pulver, n. (pl. —), powder. Punft, m. (pl. ü—e), point. punttlich, punctual. Burpur, m., purple; -farbig, of purple color, purple. purpurn, purple (adj.). pusen, to clean, dress up. Pprenaer, m., Pyrenees. pythagorift, Pythagorean.

# 0

Quader, m., square; —ficin, m., square stone.
Quadrat, n., square.
Qual, f. (pl. sen), torment, torture.

qualen, to torment, torture. Quartier, n., (pl. se), quarter, lodging, camp. Quell, m., see following: Quelle, f., spring, fountain (well).

#### Ħ

Rache, f., vengeance, revenge; -getft, m., avenging spirit. rachen, to avenge, revenge; (also reflex.). Rachen, m.(pl. -), throat, jaw. Rab, n. (pl. a-er), wheel. Rand, m. (pl. a-er), edge, brink. Rang, m. (pl. a-e), rank, order. roft, quick, rapid, fast. rafilos, restless. Rath, m. (pl. a-e), advice, counsel; counsellor, council; -baue, n., council-house; -sherr, m., councillor, alderman; -foliag (chiefly pl.), counsel, advice, proposition. rathen, irr., to advise; to guess. rathfam, advisable. Raub, m., robbery; prey; —luftig, eager to rob, thievish. rauben, to rob. Räuber, m., robber; -horbe, f., band (horde) of robbers. Rauch, m., smoke; -wolfe, f., cloud of smoke. rauh, rough, hoarse. Raum, m. (pl. au-e), room, space. raumen, to make room; to remove. raufchen, to make a noise, sound, rustle. Recept, n. (pl. :e), receipt, prescriprednen, to reckon, count. Recht, n. (pl. :e), right, justice, law; —3gelehrte, m., lawyor; —haben, to be right. recht, right, just; right (hand); -glaubig, orthodox; as noun, true believer. Rechte, f., the right hand. rechtfertigen, to justify, authorize. rechtlich, right, just. rechts (adv.), right, to the right (hand). rechtschaffen, upright; -heit, f., uprightness, honesty.

Rece, f., speech, talk. reten, to speak, talk. redlich, outspoken, honest; -leit, f., honesty. Redner, m., speaker, orator ; - buhne, f., rostrum ; —talent, n., oratorical talent, eloquence. reformiren, to reform ; part. as noun, bie Reformirten, the Protestanta. Regel, f. (pl. =n), rule. regelmäßig, regular. regen, to move, rouse, stir. Regen, m., rain ; -bogen, m., rainbow; -bogenglang, m., rainbow color; -gus, m., gust, shower of rain; -verfundig, announcing rain ; -jeit, f., rain-time, rainy season. Regent, m. (pl. sen), regent, ruler. regieren, to rule, reign. Regierung, f., rule, reign, government Regiment, n. (pl. se), regiment. regnen, to rain. regulär, regular. reiben, irr., to rub. Reich, n. ( pl. se), empire ; — brath, m., imperial council; -stag, m., diet, imperial session. reich, rich; -belaben, richly laden; -gestiff, richly embroidered. reithen, to reach, hand. reichlich, rich, copious. Reichthum, m. (pl. u-er), riches. reif, ripe. Reihe, f., row, rank, order, turn; nach ber -, around, in succession. reiben, to range, arrange (in a row). rein, clean, pure; —lid, cleanly, clean. Reis, n. (pl. se or ser), twig, branch. Reise, f., journey; —sad, m., travelling bag, portmanteau. reifen, to travel; part. -enb, as noun, traveller. reigen, irr., to tear, snatch; intr., to rush. reiten, irr., to ride (on horseback). Reiter, m., rider, horseman, cavalryman; -hauptmann, m., captain of cavalry. Reitpferd, n., riding-horse. Reiz, m. (pl. se), charm, attraction.

reigen, to charm, attract; to excite,

provoke; part. adj., reigenb, charm-

Religion, f. (pl. en), religion ; -- 846: ung, f., religious exercise. Reliquie, f. (pl. sen), rolio. rennen, irr., to run. Republit, f. (pl. sen), republic. Refibenz, f. (pl. :en), residence. retten, to rescue, save. Retter, m., rescuer, deliverer. Rettung, f., rescue, delivery. **Rene,** f., penitence, repentance. reuen (impers.), to rue, repent; esmich, I repent. reuig, penitent, repentant. Rhein, m., Rhine (river). richten, to direct, address; to decide, judge. Richter, m., judge, magistrate, ruler; -ftuhi, m., judicial chair, bench. richtig, right, correct, just. Richtung, f., direction. Riefe, m., giant. riefenhaft, gigantio. Rind, n. (pl. :er), beef, cattle; vieh, n. (coll.), cattle. Ring, m. (pl. :e), ring. ringen, irr., to wrestle, struggle. rings (gen. adv.), around; -umber, around, about.  $\Re i \mathbf{e}_{l}, m.$  (pl. =e), rent, cleft. Ritt, m. (pl. se), ride. Ritter, m., horseman, knight; -gut, knight's freehold, manor; folg, m., knightly blow, dubbing of a knight. ritterlich, knightly. rocheln; to rattle (in the throat); expire. Rod, m. (pl. 8-e), coat; -- schoß, m., coat-tail. roh, raw, rough, rude; -beit, f., roughness, rudeness. Rolle, f., roll; role, character. rollen, to roll. Rom, n., Rome. Römer, m., Roman. romiich, Roman (adj.). rofa, see rofig. Rose, f., rose. rofig, rosy, rose-colored. Roff, n. (pl. ≈e), horse. Rößlein, n., little horse, pony. roth, red. Röthe, f., redness, glow. Röthel, m. (red), pencil, or chalk; -ftrid, m., red-chalk mark.

rothen, to redden, blush. Rübe, f. turnip. ruden, to move, push on. Rücken, m., back. Rüdfehr, f., return. Rückfunft, f., return. Racificht, f. (pl. :en), respect, regard rücfmärts, backwards. Rückjug, m. (pl. ù—e), retreat. Ruber, n. (pl. -), rudder, oar. rubern, to row. Ruf, m. (pl. se), call; report, reputation. rufen, irr., to call, cry. Ruhe, f., rest, repose, calmness; -bett, n., bed of rest, couch; -plat, m., resting-place; - patte, f., resting-place (grave). ruhen, to rest, repose. ruhig, quiet, calm. Ruhm, m., renown, fame, honor; -voll, famous, glorious; -begierec, f., desire of fame, ambition: -junt, f., seeking after fame, ambition. rühmen, to praise; reflex., to boast. rübmlich, renowned, glorious. rübren, to touch, move; part. adj., rubrent, touching. Rührung, f., movement, emotion. rund, round. Ruffe, m., Russian. ruffifch, Russian (adj.). Rufland, n., Russia. Müffel, m., trunk (of an elephant). rusten, to prepare, fit out; restex., to prepare, get ready. ruftig, ready, active. rütteln, to shake.



Gaal, m. (pl. :e), hall, saloon.
Gaalbrücke, f., bridge over the river Saale.
Gadye, f., thing, affair, business, case.
Gadymalter, m., lawyer, attorney.
Gadymalter, m., Zachariah.
Gadyfen, Saxony.
Gad, m. (pl. d—e), sack, bag;
—pfeife, f., bag-pipe; —pfeifer, m...
bag piper.

fäen, to sow. Saft, m. (pl. a-e), juice, sap -ig, juicy, vigorous. Gage, f., saying, legend, tradition. fagen, to say, to tell. Saguntum. Saite, f., string; hence, a stringed instrument in music; -nipiel, n., string-music, playing (of music). Caframent, n. (pl. :e), sacrament. Galomo, m. Solomon. Gali, n. (pl. se), salt; -meer, saltsea, Dead Sea. fammeln, to gather, collect. Sammlung, f., gathering, collection. Sammer (Sammer), m., velvet. famme, with, together with. Camniter, m., Samnite. Cand, m., sand; -bant, f., sandbank; —ebene, f. (level), sandy plain; —meer, n., sea of sand; -wuste, f., waste, desert of sand. fanft, soft, gentle. Confimuth, f., gentleness, mildness. Cang, m. (pl. a—e), song, singing. Gänger, m., singer, minstrel; —cor, m., also n., chorus or choir of singers; —grets, m., aged minstrel; —paar, n., pair of minstrels; —thum, n. singerhood, minstrelsy (coll.). Carbes, Sardis. fatt, satisfied, satiated; -- haben, to have enough of. Cas, m. (pl. a-e), proposition, sentence; stake. faufen, irr., to drink (of animals). Täule, f., pillar, column, statue;
—nhalle, f., —nfaal, m., pillaredhall. Øaum, m. (pl. åu—e), border, edge. faumen, to edge, hem; to delay. faufen, to murmur, rustle. fausein, to rustle, murmur. Sauvegarde, f. (French), safe-guard; -brief, m., letter of protection. Odiaar, f. (pl. sen), troop. Schach, n., chess. Schabe (Schaben), m., damage, loss, pity! --nfreude, f., mischief. schaden, to injure, hurt. fchäblich, hurtful. **Chaf,** n. (pl.  $\circ e$ ), sheep. Schäfer, m., shepherd; -junge, m., shepherd-boy.

i

schallen, to resound. Schalmei, f., shawm, cornet. fchamen (reflex.), to be ashamed. Chande, f., shame. fchantlich, shameful. fcharf, sharp; —finn, m., acuteness. sagacity. Charfe, f., sharpness, keenness. fchärfen, to sharpen. Charpe, f., scarf, sash Chatten, m. (pl. -), shade, shadow. fchattig, shady Schas, m. (pl. d-e), treasure; -meifter, m., treasurer. fchäsen, to prize, esteem. Schau, f., show, view; -play, m., scene; -friel, n., spectacle, drama; -spieler, m., actor. Chauber, m., shudder, horror. fchautern, to shudder; as noun, shuddering. fchauen, to look, gaze at. Schauer, m. (pl. -), shower; shudder. fchauerig, dreadful, awful. Schaum, m. (pl. au-e), foam. fchäumen, to foam. faceren, irr., to shear, cut; to concern ; impers., was ideert mid, what care I for -? fcheiten, irr., to separate, divide; intr., to depart. Cheif, m., scheik (an Arab chief). Concin, m., sheen, light; appearance, seeming; -tob, m., apparent death. fcheinbar, apparent, seeming, plausible. fcheinen, irr., to shine, appear, seem. Scheiterhausen, m., woodpile, funcral ideitern, to be wrecked, shattered; to fail, miscarry; as noun, shipwreck, failure. fchessen, to ring (a bell). ichelten, irr., to scold. Schenfe, f., beer-house, tavern. Schenfel, m., shank, leg, thigh. fchenfen, to pour out; to present. Schenftisch, m., sideboard Chers, m. (pl. se), joke, jest. ichersen, to joke, jest. fdershaft, jocose, jesting.

fchaffen, irr., to make, do, furnish.

Schale, f., shell, rind; vase, vessel.

fchen, shy, timid. Ochen, f., shyness, timidity. fcheuen, to shun; reflex, to dread fdiden, to send ; reflex., to suit, become; to submit. Chidfal, n. (pl. :e), fate. ichieben, irr., to shove, push. ichieben, irr., to shoot. **Schiff**, n. (pl. = e), ship, boat; nave (of a church); -- sban, m., shipbuilding; -fairt, f., ship-travel, navigation; -- sjung , m., ship-boy, young sailor. fchiffen, to ship, embark. Schiffer, m., skipper, boatman. **Exhild**, m. ( $pl. = \epsilon$ ), shield, escutcheon; -wache, f., sentinel, sentry. fchildern, to describe foimpfen, to use abusive language, be abusive. fchimpflich, abusive, insulting; disgraceful. Schimpswort, n., abusive word, in-Schlacht, f. (pl. :en), battle; -felb, n., battlefield; -orbnung, f., order of battle; rep, n., battle-horse, charger. schlachten, to slaughter, kill. Schlaf, m., sleep; -tammer, f., sleeping-room; -tammerlein, n., little sleeping-room; —fos, sleepless. falafen, irr., to sleep. fchlaff, loose, relaxed, weary; -beit, slackness, indolence, weariness. fahläfrig, sleepy. Chiag, m. (pl. a-e), blow, stroke. follagen, irr., to strike, beat; to dub (a knight); to lay (a bridge). Schlamm, m., slime, mud. Ochlange, f., serpent. falant, slender. fchiccht, bad, ill, mean. fchiciden, irr., to creep, sneak, slink. folicifen, irr., to smooth, sharpen. Chilcier, m., veil; -bilb, n., veiled picture, image. schleppen, to drag schleudern, to hurl. schließen, irr., to shut, close, conclude. foilmm, bad, ill, poor. Schlinge, f., sling, snare. fchlingen, irr., to sling, wind; to swallow.

Schlitten, m., sled, sleigh. Schlittschub, m., akate.
Schloff, n. (pl. 5—rr), castle, palace; -pforte, f., castle-door. Schlucht, f. (pl. sen), shaft, cavity, ravine. Schlummer, m. (pl. —), slumber, fchlummern, to slumber, sleep. fchlüpfen, to slip, slide, glide. Schlug, m. (pl. 1-e), conclusion, end : -bunb, m., treaty. Chlüffel, m., key, explanation; -bund, m., bunch of keys. Comad, m., shame, pain. fomachlich, shameful, painful. somachten, to pine, languish. fomal, small, narrow. fameden, to taste. Comeichelei, f., flattery. formeichelm, to flatter, caress. Edymeichter, m., flatterer. schmeizen, irr., to melt, smelt. Edymerz, m. (gen. ses or sens, pl. sen), pain, grief;—ensweg, path of sorrow. fdmerzhaft, } painful, sorrowful. famieden, to forge. **Commuct**, m. (pl. st), ornament. formud, neat, trim. famiaten, to adorn. Comus, m., dirt; —ig, dirty, soiled. fcmusen, to soil, dirty. fcmauben, irr., to snort fonausen, to snuff, snort. Ochnee, m., snow; -tonig, m., snowking. schneiben, irr., to cut. Coneider, m., tailor. fchneien, to mow. fdnell, quick, rapid, fast. Odnitt, m. (pl. re), out. Schnismert, n., carved work, carving. Conupftuch, n., handkerchief. Schnur, f. (pl. u-e), cord, string. Scholle, f., clod; -nweife, ade., clodwise, in clods. fcon, already, quite, just; after ob menn, &c., even (if, although). fcon, beautiful, fine. fchonen, to spare. Schönheit, f., beauty. fcopfen, to draw, to derive.

Schöpfer, creator. Schöpfung, f., creation. Schotte, m., Scotchman. schottisch, Scotch. Schramme, f., slash, scratch. Schranf, m. (pl. a—e), press, ward-Corante, f., barrier, limit; pl., lists. fchrecken (reg. and irr.), to frighten; as noun, m., fright, terror. fchredlich, frightful, terrible. Ochrei, m. (pl. :e), cry, outcry. fchreiben, irr., to write. Chreibebuch, n., writing-book, memorandum-book. fchreien, irr., to cry out, scream; to bray. As infin. noun, crying, outcrv. Schrift, f. (pl. sen), script, writing, handwriting. fchriftlich, written, in writing. Schriftsteller, m., writer, author. Chritt, m. (pl. :e), step, pace. fcroff, steep. Cchublade, f., drawer. fdudtern, modest, timid. Schub, m. (pl :e), shoe; -macher, m., shoemaker. Chuld, f. (pl. sen), debt, fault, guilt; -sein, to owe, be indebted or to blame (an, for). fouldig, indebted, due, liable (gen.); -teit, f., indebtedness, guilt. Schuldner, m., debtor. Chule, f., school. Cchüler, m., scholar, pupil. Coulter, f. (pl. =n), shoulder; —blatt, n., shoulder-blade. Thue, m. (pl. ü-e), shot, shooting. Couffel, f. (pl. :n), dish. Chutt, m., rubbish, dust. fchütteln, to shake, shatter. fcbütten, to spill, shake out. Schus, m., shelter, protection; —los, helpless, unprotected. Ochüşe, m., shooter, marksman, rifleman (shot). fchüsen, to shelter, protect. Schwaben, n., Suabia fchwach, weak; -heit, f., weakness. Edmache, f., weakness. fchmächen, to weaken. Chwager, m. (pl. a-), brother-in-Chwamm, m. (pl. &— $\epsilon$ ), sponge.

Schwank, m. (pl. d—e), joke, jest. ichwanten, to totter, vacillate. Chwanz, m. (pl. a—e), tail. Chwarm, m. (pl. a—e), swarm. fchwärmen, to swarm; to riot, revel fcmari, black. fd)märzen, to black, blacken. schwagen (schwägen), to chatter, prattle. schweben, to hover, swing. Convede, m., Swede. Schweden, n., Sweden. schwedisch, Swedish. Conveif, m. (pl. :e), tail, train. schweisen, to sweep, roam. fchweigen, irr, to be silent, hush; fiil— (see stillschweigen). Schwein, n. (pl. :e), hog. Edweif, m., sweat, perspiration. Edweif, f., Switzerland. Chweizer, m., Swiss. schweigen, to revel, carouse, indulge to excess. Chweiger, m., reveller; —ei, f., revelling, self-indulgent, debauched. Convelle, f., threshold. fchwellen, irr., to swell. fchmenten, to swing, wave. former, heavy, hard, difficult; -reio, over-rich. fchwerlich (adv.), hardly. Schwert, n. (pl. ser), sword.
Schwester, f. (pl. sn), sister; —liebe,
f., sisterly love. schwierig, difficult; -teit, f., difficulty. schwimmen, irr., to swim. schwinden, irr., to vanish, disappear. schwingen, irr., to swing, wave; reflex.. to swing or raise one's self. fchwören, irr., to swear. Chwur, m. (pl. 11—e), oath. Oclave, m., slave ; -ntritt, m., step, tread of slaves ; (also, Stlave). feche, sin; - hunbert, six hundred; — jehn, sixteen ; — jig, sixty. Gee, m. (pl. =n), lake ; f., sea -spiegel, m., surface (mirror) of the sea. Geele, f., soul. Cegel, n., sail. fegeln, to sail. Segen, m., blessing; —reid, rich in blessing, beneficent. fegnen, to bless. Segnung, f., blessing, benediction. feben, irr., to see, look. fehnen (reflex.), to long, yearn. Cehnsucht, f., longing, yearning. fehr, very, much. feicht, shallow. Beibe, f., silk; -nwurm, m., silkworm ; -njeug, n., silken stuff, silk. feiden, silken, of silk. Geil, n. (pl. se), rope, line. fein (fenn), irr., to be. fein (poss. adj.), his, its. feiner (poss. pro. and gen. pers.), his, of him, of it. feinerfeits, on his side, for his part. feinigse (ber, bie, bas), his, its, (poss. pron.). feit (prep.), since; feitbem (adv.), since then, since; as conj., since. Beite, f., side ; -ntammer, f., sideroom; -thur, f., side-door. Sefte, f., sect. felbft (pron.), self; adv., even; -gefühl, n., self-respect, dignity; -ftanbig, independent; -verleug: nung, f., self-denial. felten, rare, seldom. feltfam, strange, odd. Genat, m. (pl. :e), senate; -6be: ichlus, m., resolution of the senate; -sverfammlung, f., assembly of the senate. Genator, m. (gen. =8, pl. =en), senator. fenden, irr., to send, dispatch. fenten, to sink; reflex., to sink, descend. fenfrecht, perpendicular. Seffel, m., seat, chair, sofa. fesen, to set, place, put; to suppose; reflex., to seat one's self, sit down. Seuche, f., plague, contagion. feufgen, to sigh. Geufzer, m., sigh. fid) (reflex. pron.), himself, herself, itself, themselves. ficher, safe, secure ; - beit, f., safety, security; -- lidy, surely, certainly. fichern, to assure, ensure. Sicht, f., sight; —bar, visible. Sicilien, n., Sicily. fieben, seven -jahrig, of seven years, seven years old. fleden, irr., to seethe, boil.

Gieg, m. (pl. :e), victory; —reich victorious. Cieger, m., victor, conqueror. Gilber, n., silver ; —hell, silver-bright, shining ; —weiß, silverwhite, silvery. filbern, of silver, silver. fingen, irr., to sing. finten, irr., to sink. Ginn, m. (pl. se), sense, mind; intention, meaning; -bilb, n., sensible image, symbol; —los, senseless, unconscious; -reid, ingenious, witty. finnen, irr., to think, reflect. finnlich, sensuous, sensual; —feit, f., sensuality. Gire, m., sire (title). Sitte, f., custom, manner; pl., customs, morals; —neinfalt, f., simplicity of manners; -nlos, immoral. fittlich (fittsam), moral; —feit, f. morality. Øiş, m. (pl. :e), seat. fisen, irr., to sit. Gigilien, n., Sicily. Ofelett, n. ( pl. =e), skeleton. Offave, m., slave; (also Sciave). Offaverei, f., slavery. fflavisch, slavish. fo, so, thus; then; as connective, often not translated. In independent clauses, however, if; fo ein -, such a-fobald, so soon, immediately, as soon fobann, then, immediately. fofern, so far, in so far as. fofort, immediately, directly. fogar, even, actually. fogenannt, so-called. fugleich, immediately, at once. Sohn, m. (pl. d-e), son. Sofrates, m., Socrates. folch, such ; fold ein (ein folder), such a. Cold, m. (pl. = e), pay, reward. Soldat, m. (pl. sen), soldier. follen (auxil.), shall, should; to be obliged, intended, said — to (as auxil. of mood). Commer, m. (pl. -), summer. fomit, therewith, thus. fonterbar, peculiar, singular, strange funderlich, the same.

fonbern, to sunder, separate. fondern (conj.), but. Sonne, f., sun; —naufgang, m., sun-rise; —nichein, m., sunshine; —n-ftrahi, m., sunboam; —nuntergang, m., sunset. Countag, m., Sunday. fonft, otherwise, else; besides, generally; formerly, elsewhere. Gorge, f., care. forgen, to care, take care. Corgfalt, f., care, carefulness; faltig, careful. forglich (forgfam), careful. fowie (fo wie), so as, as well as. forohi (fo mohi), as well - as. spähen, to spy Späher, m., spy, detective. Späherei, f., spying, watch. Spalt, m. (pl. :e), or Spalte, f., split, cleft. Epattung, f., split; discord. Spanien, n., Spain. Spanier, m., Spaniard. fpanisch, Spanish. fpannen, to stretch, strain, make anxious; to harness. Cpanning, f., tension, strain; suspense, anxiety. fparen, to save, spare, economize. sparfam, saving, economical; -feit, f., saving, economy. Spartaner, m., Spartan. fpartanifch, Spartan (adj.). Span, m. (pl. a-e), jest, joke, sport. fvät, late. fpäterhin, later, afterwards. spätestens, at the latest (gen. adv. spatieren, to walk, go out (for pleasure); -gehen, irr., to go to walk, take a walk ; -reiten, irr., to go to ride, take a ride. Spaziergang, m., a walk. Spazierritt, m., a ride. Opeer, m. (pl. :e), spear. speien, irr., to spit.

Speife, f., food; —tammer, f., store-room, pantry; —faal, m., diningspeisen, to eat ; ju Mittag -, dine. Sperling, m., sparrow. fperren, to shut up, enclose. Opiegel, m., mirror, looking-glass; -tlar, clear as a mirror, mirror-like.

fpiegelu, to mirror, reflect; reflex. to be reflected. Cpicl, n. (pl. :e), play, game; playing (of music); gambling; -gitte, n., luck at play. spielen, to play, game, gamble. Spiele, m. (pl. ae), spit, spear. fpinnen, irr., to spin. Spion, m. (pl. :e), spy. Trise, f., point, sharp end; head. Sporn, m. (pl. se or sen), spur, goad. **Opott,** m. (pl. =e), mockery, ridicule; -gelb, n., ridiculous price, small price. spotten, to mock, ridicule. Cpötter, m., mocker. Spotterei, f., mockery. Eprache, f., speech, language. fpractios, speechless. sprechen, irr., to speak, say; also tr., to speak to. fprengen, to make spring, burst open; to spur (a horse), gallop. Sprichwort, n., proverb; —wirtlich, proverbial. fpriegen, irr. to sprout, shoot forth. foringen, irr., to spring, jump, leap. Spruch, m. (pl. u-e), raying, proverb; decree. Eprung, m. (pl. u-e), spring, jump. Epur, f. (pl. sen), trace, track. fpüren, to trace, track. Staat, m. (gen. ses, pl. sen), state; - flass, f., public treasury; - fitus, f., statesmanship, policy; -- srecht, n., public law. Stat, m. (pl. a-e), staff, stick, rod. Ctabchen, n., little staff, or rod. Ctachel, m. (gen. :8, pl. :n), sting, thorn. Stadt, f. (pl. a-e), town, city. Etadtbeamter, m. (adj. as noun), city officer, magistrate. Stadtrath, m., councillor, alderman. Städtchen, n., little town, village. Stabl. m., steel; -fpite, f., steelpoint. Traff, m. (pl. a-e), stall, stable. Stamm, m. (pl. a-e), stem, trunk, stock, race. Rammein, to stammer. flammen, to spring, be derived. frampfen, to stamp. Ctand, m. (pl. a-e), state, position,

rank.

Randhaft, firm ; -igfeit, f., firmness. Rart, strong. Stärfe, f., strength. Rärfen, to strengthen. farr, stiff, benumbed. Statt, f., place, stead; Statt finben (or flattfinden), to take place. fatt (prep. with gen., also anfatt), instead of. Etatte, f., place, position, site. Statthalter, m., stadtholder, governor. Rattlich, stately. Statue, f., statue. Staub, m., dust; -welle, f., cloud of dust. fraunce, to wonder, be astonished; as noun, n., astonishment. flechen, irr., to sting, pierce, stick. flecten, to stick, insert, hide; (also irr.). Steg, m. (pl. se), foot-path, crossing. Reben, irr., to stand; to stop, remain ; fteben bletben, to stand still, Rehlen, irr., to steal. Reigen, irr., to step up, ascend. mount; ju Pferbe -, to mount horse, get on horseback. Reigern, to raise, increase; to bid up (at auction). Steigerung, f., crease, bidding. enhancement, infiell, steep. Stein, m. (pl. se), stone; - baufen, m., heap of stones; -trummer, pl., fragments of stone, stony ruins. fleinern, of stone, stone. steinig, stony. Stelle, f., place, spot, position; auf ber -, on the spot, at once, ftellen, to put, place, represent ; retex., to pretend, make believe. Ctellung, f., position, situation, appointment. fremmen, to stem, resist. Steppe, f., steppe. fterben, irr., to die; -strant, sick unto death, deadly sick. fterblich, mortal; as noun, mortal; pl., mortals. Gern, m. (pl. ze, or zen), star. ficts, steadily, constantly, always. Gener, n. (pl. —), rudder, helm.

Steuer, f. (pl. sn), tax, duty; --eins nahme, f., tax-collection; —einnehs mer, m., tax-collector. fleuers, to steer; to check. Ctich, m. (pl. =e), sticking, sting, stab. fiden, to stitch, embroider. Stifferei, f., stitching, embroidery. Ctiefel, m. (pl. -, or =n), boot. Stiege, f., step, stairway. Stier, m. (pl. se), bull; -gefecht, n., bull-fight. Stift, n. (pl. se, or ser), foundation, endowment. fiften, to found, endow. Stifter, m., founder. Aill, still, silent. Ztille, f., stillness, silence. fillen, to still, silence, appease. ftill=fdweigen, irr., to be silent; as noun, n., silence. Stimme, f., voice. fimmen, to tune; to dispose; to vote. Stimmung, f., tone, temper. Stirne, f., forehead, brow. Stock, m. (pl. 5-e), stick, cane; -werf, n., floor, story, tier. Stoff, m. (pl. :e), stuff, material. matter. Aöhnen, to groan. ftoifd, Stoic. Stoly, m., pride. flören, to disturb, interrupt. Störung, f., disturbance, interrup-Ctof, m. (pl. :e), blow. frogen, irr., to push, thrust. Strafe, f., punishment. firafbar, punishable, liable to punishment. Arafen, to punish. Strahl, m. (gen. :c8, pl. :en), beam, frablen, to shine. Strand, m. (pl. :e), strand, shore. firanden, to strand, go ashore. Otrafe, f., street, road; —nbube, m., street boy. Areben, to strive, endeavor; - in bie Sibe, to aspire. Strede, f., stretch, distance, tract. ftreden, to stretch. **O**treich, m. (pl. >e), stroke, blow;

trick.

Streit, m. (pl. =t), contest, quarrel; -igfeit, f., contention. fireiten, irr., to contend, quarrel. fireng, strict, severe; strait. Strenge, f., strictness, severity. Strich, m. (pl. :e), stroke, line; territory, zone. Strict, m. (pl. se), rope, string. firiden, to knit. Strob, n., straw. Strom, m. (pl. 5-e), stream. ftrömen, to stream. Strudel, m. (pl. -), whirlpool, vor-Strumpf, m. (pl. it-e), stocking. ftruppig, bristly, rough. Stube, f., room, chamber. Stud, n. (pl. :e), piece, bit; a play; -chen, n., little piece, or bit. Student, m. (pl. :en), student. fludiren, to study. Studirzimmer, n., study-room, study. Studium, n. (pl. sien), study. Etufe, f., step, grade; —nwe (adv.), by degrees, step by step. Stuhl, m. (pl. u-e), chair. Aumm, dumb, silent. Ctunde, f., hour ; hour's walk (mile) ; lesson; —nlang, for hours. ftundlich, hourly. Sturm, m. (pl. u-e), storm ; -glode, f., storm bell, alarm bell; -wind, m., storm wind, gust. fürmen, to storm, rage. flürmisch, stormy. Sturz, m. (pl. 1-e), fall, downfall. flurgen (tr.), to throw, hurl; intr., to rush, fall. Stute, f., mare. Ztüse, f., support. flusen, to start, be startled. ftüşen, to prop, support; intr., to lean. fuction, to seek, look for. Ond (Suben), m., south; —amerifa, n., South America; —oft, m., —oft: lift, south-east, south-easterly; -warts, southward, southwardly; -west, m., south-west; -westlich, south-westerly; -wind, m., south /ublich, southern, southward. Zumme, f., sum, amount. Cumpf, m. (pl. 1:--e), swamp, marsh; -boben, m., swampy bottom, bog.

fumpfig, swampy, marshy.

Cunb, m. (pl. -c), sound, strait.

Cunbe, m., in: — math, m., the fall
(of man, by sin).

Cünber, m., sinner.
fümbig (fümbhaft), sinful.
fümbigen, to sin.
fümblos, sinless; — igfett, f., sinlessness.

Cuppe, f., soup.
füß, sweet.

Cüßigfett, sweetness.

Cycion, Sycion (city of Greece).

Cyrafus, Syracuse.
fyrafuganifa, Syracusan.
forifa, Syrian.

### Z

Eabel, m. (pl. —), blame, reproof, reproach. tabeln, to blame, reprove, reproach. Tafel, f. (pl. =n), table, tablet, slate. Tag, m. (pl. se), day; fly., daylight, Tagelöhner, m., day-laborer. tagelang, day long, all day long. taglich, daily, every day. Talar, m. (pl. se), robe, gown. Talent, n. (pl. se), talent (in intellect; also a sum of money). Tang, m. (pl. a-e), dance, tanzen, to dance. tapfer, brave; -feit, f., bravery, valor. Tapir, m. (pl. :e), tapir (beast). Tartar, m. (pl. en), Tartar. Tartaret, f., Tartary. Zafche, f., pocket; —niuch, n., pockethandkerchief. Taffe, f., cup. taub, deaf. Zaube, f., dove, pigeon. tauchen, to dip; intr. or reflex., to dive, plunge. taugen, to suit, be fit; Richts -, to be good for nothing. Taugenichts, m., a good-for-nothing. taufchen, to deceive. Eauschung, f., deception, delusion. taufend, a thousand; --jabrig, a thousand years old.

Teller, m., plate. Tempel, m., temple. Temperament, n. (pl. se), temperament, disposition. Teppid), m. ( $pl. = \epsilon$ ), carpet, tapestry, curtain. Terebinthe, see Therebinthe. Terraffe, f., terrace. Testament, n. (pl. =e), testament, will. Teufel, m., devil That, n. (pl. a-er), dale, valley. Thater, m. (pl. —), dollar.

That, f. (pl. =en), deed, act; fact; in ber -, in fact. thatenlos, inactive, idle. thatig, active; —leit, f., activity. Thatfache, f., fact. Thau, m., dew. Theater, n. (pl. —), theatre, scene. Thebaner, m., Theban. Thebaner, m., Thebes. Theil, m. (also n.), (pl. =e), part, share; party; jum -, in part, partly; -nehmen, to take part, interest (an, in). theilen, to divide, distribute, share. Theilnahme, f., participation, interest. theils (gen. adv.), in part, partly. theilmeife, partly, partially. Therebinthe, f., terebinth ; -nbaum, m., terebinth-tree. theuer, dear, precious, costly. Theurung, f., rise of price, scarcity. Thier, n. (pl. :e), animal, beast. Thon, m., clay. Thor, n. (pl. = e), gate, door. Thor, m. (pl. sen), fool; -beit, f., foolishness, folly. thöricht, foolish. Thräne, f., tear. Thron, m. (pl. se), throne. thun, irr., to do, make; intr., to act, Thuringen, n., Thuringia. thuringich, Thuringian. Thurm, m. (pl. u-e), tower. Thure, f., door tief, deep. Tiefe, f., depth, the deep. Tiger, m., tiger; -fledig, spotted like **Tifch,** m. (pl. = e), table; flg., meal, dinner; bei -, at table, at dinner; ju —, to, or at, dinner. Titel, m., title, claim.

toben, to rage, storm; as noun, inf.. n., storming, noise.

Eachter, f. (pl. 5—), daughter.

Eod, m. (pl. 20), death; —edqual, f., deadly pain, death-agony; -- esstrafe, f., penalty of death, cap, al punishment; -feine, m., mortal enemy. tobt, dead; -enabalia, death-like. töbten, to kill. töbtlich, deadly, mortal. toll, mad, frantic, foolish; -beit, f., madness, frenzy, foolishness. **Ton,** m. (pl. b—e), tone, sound. Topf, m. (pl. o-e), pot, vessel. Töpfer, m., potter. Tortur, f., torture. Tostana, n., Tuscany. tostanisch, Tuscan. Tracht, f. (pl. :en), dress, garb. traditen, to strive aspire; to conspire. trag(c), lazy, idle; -bett, f., laziness. idleness. tragen, irr., to carry, bear, sustain; to wear. tragifch, tragic, tragical. Erant, m. (pl. a-e), drink, draught. tränfen, to give to drink, to water. Traube, f., bunch of grapes; pl., grapes. trauen, to trust, confide; to marry. Erauer, f., sorrow, mourning; -fleid, n., mourning-dress. trauern, to mourn. traulich, intimate, cordial. Traum, m. (pl. au-e), dream ; -beuter, m., interpreter of dreams. traurig, sad, sorrowful; -teit, f., sadness, sorrow. treffen, irr., to hit, strike; to affect, concern; to meet with, find; intr., to happen, succeed. Treffen (infin. noun), n., battle. trefflich, excellent. treiben, irr., to drive, push, pursue; intr., to drive, drift, move. trennen, to separate, sever, divide. Treppe, f., stairway, flight of stairs. treten, irr., to tread, step. treu, true, faithful. Treue, f., truth, fidelity. treuherig, true-hearted; -feit, f. true-heartedness, fidelity. treulich, true; chiefly adv., truly. treulos, faithless, false.

Treulofigkeit, f., faithlessners. Tribun, m. (pl. :en), tribune; —en: wurde, f., dignity, office, of tribune. Trice, m. (pl. = e), impulse, effort. trinfen, irr., to drink. Trinfer, m., drinker. Tritt, m. (pl. :e), tread, step, pace. Triumph, m., triumph. trocten, dry. troduen, to dry. Troja, n., Troy. Trommel, f. (pl. :n), drum. Erompete, f., trumpet; —nftof, m., blast of trumpets. Eropfen, m. (pl —), drop, Troft, m. (pl. 6-e), comfort, consolation; —los, comfortless, inconsolable. tröften, to comfort, console. **Tros**, m., defiance, scorn. tros (prep. w. gen.), in spite of, notwithstanding. trosbem (tros beffen), in spite of that, nevertheless. tropig, defiant, insolent. trub (trube), troubled, sad. trüben, to trouble, disturb. Trümmer (pl. of Trumm, coll.), ruins, debris. trunfen, drunken, drunk; -both, m., drunkard. Eruppe, f., troop; mostly pl. —n, troops, soldiery. Tuch, n. (pl. u-er), cloth. tüchtig, fit, efficient; strong, active. Euce, f., trick, mischief. tucifd, tricky, mischievous. Tugend, f. (pl. sen), virtue. tugenbhaft, virtuous; -igfeit, f., virtuousness, virtue. Tumult, m. (pl. :e), tumult, uproar. tumultuarifd, tumultuous. Zürfe, m., Turk. Zürfei, f., Turkey. Enrann, n. (pl. sen), tyrant. Enrannei, f., tyranny. torannifch, tyrannical. Tyrus, 1. Tyre.

#### 11

Tar, m. (pl. :e), Czar.

u., abbreviation for und, as u. f. w., und fo weiter, and so forth.

ubel, evil, ill; as noun, n., the evil, ill, harm. Hebelthäter, m., evil-doer, malefactor. **üben, t**o exercise, practise. über, with dat., over, above, on; with accus., over, above, beyond, across; about, concerning (as prefix, sep. or insep.). überall, everywhere, anywhere. überbauen (sep. or insep.), to build over, or across. Heberbefehl, m., chief command. uberbieten, irr., to outbid, bid over; reflex., to bid against each other. überbringen, irr., to bring over, deliver, bear. Ueberbringer, m., bearer. überbies, besides, moreover. übereilen, to overtake, take by surprise. überein, at one, in agreement; :lom: men, irr., sfimmen, to agree. über-fahren, irr., to cross over, pass over (also insep.). Heberfahrt, f., crossing, passage, ferry. überfallen, irr., to fall upon, attack, surprise. Heberfluß, m., overflow, surplus, exüberflüffig, overflowing, superfluous; excessive. überführen, to convince, convict. Ucbergabe, f., delivery, surrender. Hebergang, m., crossing, transition. übergeben, irr., to give up, surrender, entrust. über:gehen, irr., to go over, cross over. überhäusen, to overload, overwhelm. überhaupt, in general, altogether; at most, at all. überirdifd, more than earthly, celestial. überlaffen, irr., to surrender, relinquish; to commit; lend (to). überlaufen, irr., to run over, to outuberlegen, superior, surpassing; - beit, f., superiority uberlegen, to consider, reflect. Ucberlegung, f., consideration, reflection. überliefern, to hand over, deliver,

transmit.

dominance. Meberman, n., over-measure, excess. übermäßig, excessive. **Mebermuth**, f., insolence, arrogance. übermüthig, insolent, arrogant. übernachten, to pass the night. übernehmen, irr., to undertake, assume; to overtake, overcome. überrafchen, to surprise, take by surprise. lleberraschung, f., surprise. überreben, to talk over, persuade. lleberredung, f., persussion. überreichen, to hand over, deliver. überschiffen (also über-schiffen), to sail over, cross over. überschreiten, irr., to overstep, transgress. Heberschuff, m., excess, surplus. überschwemmen, to overflow. übersehen, irr., to oversee, look over; to overlook, omit. überfenden (also über-fenden), irr., to sond over, send to. über-fesen, to set over, cross over, leap over. überfeşen, to translate Heberfesung, f., translation. übersteigen, irr., to overstep, exceed. übertreffen, irr., to excel, surpass. übertreiben, irr., to push too far, exaggerate. Ucbertreibung, f., exaggeration. überstreten, irr., to step over, go over; insep., to transgress, overstep. Hebertreter, m., transgressor. übermältigen, overwhelm, to overüberweisen, irr., to convince, conuberminden, irr., to overcome, subüberzeugen, to convince, convict. Ueberzeugung, f., conviction. übergiehen, irr., to draw over, cover; to march over, invade. übrig, over, remaining, other; as noun, the rest. űbrigens, besides, moreover. Hebung, f., exercise, practice. ufer, n. (pl. —), shore, bank.
uhr, f. (pl. =en) hour; watch, clock; with numerals, o'clock.

Mebermacht, f., superior power, pre- um, around, about, near, concerning, for, at (of price), by (of excess); (as prefix, sep. or insep.); um willen (w. gen.), for the sake of. um — ju (w. infin.), in order to umarmen, to embrace. Umarmung, f., embrace. um brechen, irr., to break down. um:bringen, irr., to kill. um-brehen, to turn around. Umfang, m., circumference, extent. umfaffen, to embrace, comprehend. umfaffend, part. adj., comprehensive. Umgang, m., intercourse. umgeben, irr., to surround. Umgebung, f., surrounding, environs; association. Umgegend, f., neighborhood. um=gehen, irr., to go about, circu-late, revolve; associate, deal, engage; insep., to go around, avoid. um:gurten, to gird around, gird on. umber, around, about; also sep. um - her, as prep. w. accus. umber-fliegen, irr., to fly around; -sliegen, irr., to lie around, sur-round; -saweisen, to sweep around; sfeben, irr., to look around; swuthen, to rave around. umbin, around, about; stonnen, to get around, avoid help. umbüllen, to cover, veil. um-febren, to turn around, return; part., ungefehrt, conversely, on the contrary. um-fommen, irr., to perish; also, um bas Leben tommen. Umfreis, m., circumference, circuit. um: rennen, irr., to run around, or over, to run down. umringen, to surround. um fchauen, reflex., to gaze around. umschließen, irr., to shut in, enclose. umichlingen, irr., to wind around, to clasp. umschwärmen, to swarm around, hover or rove about. um-fehen, irr., to see around; reflex., to look around. Umficht, f., circumspection, caution. umfouft, in vain, uselessly; gratuitously, gratis. um-fpannen, to change horses (to a

carriage).

Huntan., m. (pl. a-e), circumstance; ceremony. um-fichen, irr., to stand around, stand by; pres. part. as noun, bystander. um:ftreifen (also umftreifen), to wander about, roam around. um: flogen, irr., to knock over, overthrow. um:fturgen, to hurl down; intr., to fall down (headlong). um:wenden (reg. and irr.), to turn over, turn around. um:werfen, irr., to throw over, overum - willen, see um. Umwohner, or (part.) bie Umwohnen: ben, the surrounding inhabitants. Umjäunung, f., enclosure, fence. unabhängig, independent; —teit, f., independence. unabschbar, that cannot be seen over, boundless (to sight). unachtfam, inattentive, careless; --er: weife, carelessly, inadvertently. unangebant, part. adj., uncultivated. unangenehm, unpleasant. unbebaut, part. adj., not built up. unbedacht, unbedachtfam, thoughtless, inconsiderate. unbedingt, unconditional. unbegreifich, incomprehensible; inconceivable. unbehauen, unbewn, rough. unbefannt, unknown. unbefleitet, undressed, naked. unbemertt, unobserved. unbequemlich, inconvenient; —feit, f., inconvenience. unbeschreiblich, indescribable. unbefonnen, thoughtless, inconsiderunbestimmt, indefinite. unbeweglich, motionless, immovable. unt, and. uncanfbar, unthankful, ungrateful; —leit, f., ingratitude. undurchdringlich, impenetrable. uneigennusig, unselfish; -teit, f., unselfishness. uneingebent, unmindful. uncinia, disunited, discordant, disagreeing; -teit, f., discord, disagreement. unempfindlich insensible, indifferent. unglaublich, incredible.

unenblich, endless, infinite. unentbehrlich, indispensable. unentgeltlich, without pay, gratuitous, gratis. unentichloffen, irresolute. unerbittlich, inexorable. unerhört, unheard of. unerlaubt, unallowed, illicit. uncrucflich, immeasurable. uncrmuelich, untiring, indefatigable unerreichbar, unattainable. uncrichlaffen, unrelaxed. uncrichiaffend, unrelaxing, untiring, uncriculafft, unrelaxed, unwearied. uncrichrocten, unterrified, intrepid. unericuttert, unerfcutterlich, unshaken, intrepid. uncriculid, irreparable. uncrtraglich, intolerable, insufferable. unfähig, incapable. Unfall, m. (pl. a-e), mishap, misfortune. unfern, not far (from). unfruchtbar, unfruitful. Ungar, m. (pl. =n), Hungarian. Ungarn, n., Hungary. ungeachtet, disregarded; as prep. 19 gen., notwithstanding, in spits of. ungeberbig, wild, unruly, rude. Ungebuld, f., impatience; -lg, impatient. ungefähr, about, nearly, perhaps; von -, by chance. ungeheuer, immense, monstrous. Ungeheuer, n. (pl. se), monster. ungehorfam, disobedient; as noun, m., disobedience. ungerecht, unjust, Ungerechtigfeit, f., injustice. ungereimt, unrhymed, odd. ungern, unwillingly. ungefchictt, awkward. ungefchlacht, uncouth, clumsy. ungeftort, undisturbed. unachum, wild, impetuous. Ungestüm, m. or n., impetuosity ungetheilt, undivided. ungewiß, uncertain. ungewöhnlich, unaccustomed, usual ungezogen, ill-bred; -heit, f., illbreeding, want of breeding.

ungiltig, see ungültig.

ungleich, unlike, unequal; -beit, f., | unterbrechen, irr., to interrupt. dissimilarity, inequality.

Ungfüct, n., ill-luck, misfortune.

Ungfüctefall (pl. å-t), m., mishap, disaster. un düdlich, unfortunate, unhappy. Ungnabe, f., disfavor, displeasure. ungultig (ungiltig), uncurrent, invalid. ungünftig, unfavorable. Unbeil, n., mischief, harm. unhöflich, uncourteous, impolite; -teit, f', discourtesy. Universität, f. (pl. sen), university; -sfreund, college-mate. unfundig, ignorant. unmäßig, immoderate. Unmäßigfeit, f., intemperance, excess. unmittelbar, immediate. uumöglich, impossible. Humoglichkeit, f., impossibility. Unmuth, m., ill-humor. unnothig, unnecessary. unnüs, useless. unorcentich, disorderly, irregular. Unordnung, f., disorder. unparteiffd, impartial. unpäßlich, unwell. unrecht, wrong. Unrecht, n., wrong; — geben, to pronounce wrong; — haben, to be wrong, in the wrong; - thun, to do wrong. Unruhe, f., unrest, disquietude. unruhig, unquiet, unessy. uns (pers. accus. or dat.), us, to us. unfäglich, unspeakable. unschädlich, harmless. Uniquit, f., innocence; —ig, innounfer (poss. adj.), our ; (gen. pron.), unferer (unfrer), ( poss. pron.), ours; (gen. pron.), of us. unferig (unfrig), (with art.), ours. Unfinn, m., nonsense. unfterblich, immortal; -teit, f., immortality. unten, below, beneath; down (adv.). unter, under, below, beneath, among, amid, during as prefix sep. or inunter (ber, bie, bas -e ), as comp. adj., under, lower.

unter bringen, irr., to bring under (shelter), provide a place for. smeerbeffen, during this time, meanwhile. unterbrüden, to oppress. Unterbructung, f., oppression. Untergong, m., going down, descent, setting; fall, ruin. untersgeben, irr., to go down, sink, set; to fall, perish. Unterhalt, m. support, maintenance. unterhalten, irr., to maintain, to en tertain; reflex, to converse. Unterhaltung, f., entertainment. amusement, conversation. unterhandeln, to transact, negotiate; intr., to treat. Unterhandlung, f., transaction, discussion, treaty. unterirbifch, subterranean, infernal. unterjochen, to subdue, subjugate. unterlaffen, irr., to omit, intermit, discontinue. unterliegen, irr., to submit, succumb. unternehmen, irr., to undertake; pres part, -enb, enterprising. Unternehmung, f., undertaking, enterprise. unterreden, to converse, diacu:sa (mostly reflex.). Unterredung, f., conversation, discussion. Unterricht, m., instruction. unterrichten, to instruct, teach. unterfcheiten, to distinguish. Unterscheidung, f., distinction; -8= zeichen, n., mark of distinction. Unterschiet, m. (pl. se), difference, distinction. unterschieden (part. as adj.), different, distinct. Unterfd)rift, f., signature. unterft (ber, bie, bas -e), as sup., undermost, lowest. untersteben, irr. reflex., to undertake, dare. unterstüßen, to support, assist. Unterftüsung, f., support, assistance unterfuchen, to investigate, examine. Untersuchung, f., investigation, examination. Unterthan, m. (pl. sen), subject; a adj., subject, dependent.

unterthänig, like a subject, submissive, humble. unterwegs, on the way. untermerfen, irr., to subject, subdue; reflex., to submit. Unterwerfung, f., subjection, submisunthatia, inactive, inefficient. untreu, untrue, nufaithful. Untreue, f., untruth, unfaithfulness. unüberfehbar, not to be seen over ununterbrochen, uninterrupted. unverbient, undeserved. unverbroffen, unwearied, indefatigable. unvergetlich, not to be forgotten, memorable. unvergleichlich, incomparable. unverheirathet, unmarried. unverbofft, unhoped for, unexpected. unverlestich, inviolable, invulnerable. unverlest, uninjured. unverrichtet, unperformed ; -er Sace, gen. phrase, without success. unverfchamt, unashamed, unabashed. naverfeben, unforeseen, unexpected; -\$ (adv.), unawares, unexpectedly. unverfehrt, unharmed. Unversione, m., want of understandunverftandlich, unintelligible. unverwandt, unchanged. unversage, unterrified, undaunted. unvergebre, not consumed, not eaten. unversüglich, without delay, immediate. unvollendet, unfinished unvollfommen, imperfect. unvorsichtig, imprudent. improvident; -feit, f, improvidence. unwahr, untrue; -beit, f., untruth, untruthfulness. unmahricheinlich, improbable ; -- feit, f., improbability. unwandelbar, unchangeable, immutable. unweit, not far (from). unwiderruflich, irrevocable. unwiderstehlich, irresistible. Unwille(n), m., repugnance, indignation, anger. unwilling; vexed, angry. unwillfürlich, involuntary. unwirthbar, inhospitable.

unwiffend, unknowing, ignorant.

Unwiffenbeit, f., ignorance. unwohl, unwell. Unwohlfein, n., indisposition, sickness. unwürdig, unworthy unzählig, innumerable. unsufrieden, discontented, dissatistied : -beit, f., dissatisfaction. unjuganglich, inaccessible, proachable. üppig, luxurious, voluptuous; —feit, f., luxury, voluptuousness. uralt, primeval Urheber, m., founder, author. Urfache, f., cause, reason. Urfprung, m. (pl. u-e), origin. urfprünglich, original. Urtheil, (pl. se), judgment, decision, sentence. urtheilen, to judge, decide. urwald, m. (pl. a-er), primeval for-

### X

Bater, m. (pl. a-), father ; -gleich like a father, fatherly; —land, n., fatherland, native country; landsliebe, f., love of country, patriotism; —ftabt, f., native city. väterlich, like a father, paternal; patrimonial Beilden, n., violet. Benedia, Venice. Benetianer, m., Venetian. venetianifch. Venetian. verabscheuen, to detest. verachten, to despise, contemn. verächtlich, contemptible. Berachtung, f., contempt. veranterlich, changeable, mutable; -feit, f., changeableness, mutability. verändern, to change. Beränderung, f., change. veranlaffen, irr., to occasion, cause. veranitation, to establish, arrange, prepare. verarmt (part. adj.), impoverished. verbannen, to banish, exile; part., verbannt, as noun, an exile. Berbannung, f., banishment. verbergen, irr., to hide, conceal.

verbeffern, to better, improve, oor- | Berfolger, m., pursuer, persecutor. Berbefferung, f., improvement; -- 8: plan, m., plan of improvement. Berbeugung, f., bending, bow. verbieten, irr., to forbid. perbinden, irr., to bind, connect; to Berbindung, f., union, connection; obligation. verbindlich, obliged; -feit, f., obligation. scrbleiben, irr., to remain, continue. Berbot, n. (pl. :e), prohibition. Berbrechen, n., crime. Berbrecher, m., criminal. verbreiten, to spread, disseminate. verbrennen, irr., to burn up. verbunden, to unite, ally; part. noun, bie Berbunbeten, the allies. Berbacht, m., suspicion. vertächtig, suspicious, suspected. verbammen, to condemn. verbanten, to thank, owe (for). Berbed, n. (pl. st), cover, deck. verbenten, irr., to take amiss, think hard of. verderben, irr., to spoil, ruin; intr., to be ruined, decay. As infin. As infin. noun, ruin. verderblich, ruinous, destructive; destructible, corrupt. perdienen, to deserve, earn. Berbienft, m. (pl. :e), merit, desert. percoppein, to double. percorren, to dry up, wither. Berdrug, in., vexation, mortification. verbunfeln, to darken, obscure. verdünsten, to evaporate, dry up. perchren, to honor, revere. Berchrer, m., reverer, admirer. Berehrung, f., honor, reverence. vereinigen, to unite, join. serfahren, irr., to proceed, act, deal, fare. verfallen, irr., to fall away, be forfeited. verfaffen, to compose, write. Berfaffer, m., author. Berfaffung, f., composition, constituverfehlen, to fail (of), miss, lose. perfertigen, to make ready, prepare. verfluchen, to curse. verfolgen, to pursue, persecute, seek.

perfugen, to order, arrange, control. verführen, to mislead, seduce. vergangen, part. adj., past. verganglich, transitory, perishable; —teit, f., transitoriness. vergeben, irr., to give away; to forgive. Bergebung, f., forgiveness, pardon. vergebens (adv.), in vain. vergeblich, vain, useless. vergeben, irr., to pass away, perish; reflex., to go astray, commit a crime; inf. as noun, n., fault, vergelten, irr., to pay back, recompense. vergeffen, irr., to forget. vergiefen, irr., to pour out, shed. vergiften, to poison. Bergiftung, f., poisoning. Bergleich, m. (pl. se), treaty, reconciliation. vergleichen, irr., to compare. Bergleichung, f., comparison. Bergnügen, n., satisfaction, pleasure. vergnügen, to satisfy. vergnügt (part. adj.), satisfied, pleased. vergolden, to gild. vergonnen, to grant, allow (as favor). vergreifen, irr. reflex. to mistake ; (an) to seize, or attack (wrongfully). vergrößern, to increase; (reflex.), to grow. Berhaft, m., arrest. verbaften, to arrest. verhalten, irr., to hold back: mostly reflex., to hold one's self, behave; to be situated, or related. Berhältniff, n. (pl. se), relation, proportion; -makig, related, proportionate, corresponding. verbandeln, to negotiate, discuss, transact. Berhandlung, f., discussion, transaction. Berhängniff, n. (pl. =c), fate, desti ny; -voll, fateful, fatal. verhärten, to harden. verhaft (part. adj.), hated, hate verhauden, to breathe out, expire. verbeeren, to desolate, destroy.

verheirathen, to give in marriage; reflex., to get married, marry. perhindern, to hinder, prevent. verhöhnen, to mock, insult. Berhör, n., hearing, trial. verboren, to hear, try (cases in court). verhüllen, to cover, veil. verhungern, to starve. verhüten, to prevent. verirren, to wander away, go astray, get lost. perjagen, to drive away, expel. verjungen, to make young, rejuvenate. vertaufen, to sell. Berfaufer, m., seller. Berfebr, m., intercourse, trade. verfennen, irr., to mistake, misunderstand. perflagen, to accuse, to sue. perfleiten, to disguise (by dress). perfleinern, to lessen, belittle. verflingen, irr., to die away. vertoblen, to burn to coals, char. verfünden (verfündigen), to make known, announce. verfürgen, to shorten, abridge. Berfürzung, f., shortening, abridgverlangen, to desire, demand, ask; as noun, n., desire, demand. Berlängerung, f., lengthening, extension. verlaffen, irr., to leave, forsake; reflex., to rely (auf, upon). verlaffen (part. adj.), forsaken. Berlauf, m., lapse, expiration. verlegen (part. adj.), confused, embarrassed; —heit, f., embarrassment. perleihen, irr., to lend, grant, bestow. verleiten, to mislead, seduce. verternen, to unlearn, forget. verlesen, to hurt, offend, violate. Berlesung, f., hurt, offence, violation. verleugnen, to deny. verleumben, to slander. Berleumbung, f., slander, calumny. verlieben, reflex., to fall in love; part., verliebt, in love (with, in). verlieren, irr., to lose. perioben, to betroth, engage (to marry); perf. part. as noun, the betrothed. 12

Berlobung, f., betrothal, engageverlocten, to entice, seduce. Berink, m. (pl. 11-e), loss. vermachen, to bequeath. Bermachtnif, n. (pl. se), bequest. vermählen, to marry. Bermählung, f., marriage. vermebren, to increase. vermeiben, irr., to avoid, shun. vermeinen, to suppose, presume. vermeint (part. adj.), supposed. vermeintlich, presumed, presumptive. vermiethen, to rent out, lease. vermindern, to diminish. Berminderung, f., diminution. vermiffen, to miss, regret. vermitteln, to mediate, negotiate. vermittelft, by means (of, gen.). vermöge (as prep. w. gen.), by means of, through. vermögen, irr., to be able; tr., to induce, influence; as noun, n., power, wealth, property; - sum: fant, m., condition of fortune, or estate. vermuthen, to guess, suppose. vermuthiich, supposed, probable. vernachlässigen, to neglect. vernehmen, irr., to hear, learn, understand. verneinen, to dony. vernichten, to annihilate, destroy. Bernichtung, f., annihilation, destruction. Bernunft, f., reason. vernünftig, reasonable. peröten, to lay waste, desolate. verordnen, to order. Berordnung, f., order, arrangement. verpflegen, to care for, nurse. verpflichten, to oblige; reflex., to promise, engage (one's self). Berrath, m., treason. verrathen, irr., to betray. Berräther, m., traitor. Berrätherei, f., treachery, treason. verrichten, to perform, execute, arrange, finish. Berrichtung, f., arrangement, execution, occupation. verriegeln, to bolt, bar. perrodeln, to give the death-rattle breathe one's last, expire.

verrucht, infamous, accursed.

verrufen, irr., to decry, defame. perforgen, to care for, provide for. Bers, m. (pl. :e), verse. perfagen, to refuse, deny versammeln, to assemble; (also re-Acx.). Berfammlung, f., assembly, meeting. verfaumen, to put off, neglect, miss. verschaffen, irr., to procure, provide. verichamt (part. adj.), ashamed, abashed perscheiben, irr., to depart; to expire. perscheuchen, to scare away, frighten perichieben, irr., to shove off, postverschieben, different; -beit, f., difference. perichiebenarily, of different kind;
—leit, f., difference (in kind). verschleudern, to throw away, waste. versaliegen, irr., to shut, look. perfolimmern, to make worse; intr., to grow worse. verschlingen, irr., to twist or tie together; to swallow. verichlucken, to swallow. verschmähen, to disdain, despise. veridonen, to spare. verfchonern, to beautify. Berichonerung, f., embellishment. perschreiben, irr., to prescribe. verschütten, to shake out, spill; to fill, cover (with dirt, &c.). verschweigen, irr., to keep silent about, conceal. personmenten, irr., to spend, squander. verfchwenderifch, lavish, extravagant. verschwiegen (part. adj.), silent; —heit, f., silence, reserve. verschwinden, irr., to disappear. Berichwörung, f., conspiracy. verschen, to provide; replex., to expect; to mistake; overlook; inf. noun, n., mistake. verfesen, to displace, remove; intr., to reply. versichern, to assure, make sure. Berficherung, f., assurance. verniegen, to dry up. verfinfen, irr., to sink. versonen, to reconcile; reflex., to be reconciled. Berfohnung, f., reconciliation.

verspotten, to mock at, deride. versprechen, irr., to promise; infin noun, n., promise. Beriprediung, f., promise. Berftand, m., understanding, intelliperständig, intelligent, sensible. perflecten, to hide away, conceal. perstehen, irr., to understand. verfleigern, to sell at auction. Berfteigerung, f., auction, bidding. perfleinen, to turn to stone, petrify; to cover with stones. verftellen, to disguise, disfigure ; retex., to disguise one's self, dissemble. Berftellung, f., deceit, dissimulation. verfiorben, deceased, (the) late. verstoßen, irr., to banish, expel. verstreichen, irr., to streak or wash over; intr., to pass away, elapse. verfirenen, to strew, scatter. verstricten, to entangle, ensnare **Berfuch,** m. ( pl. \*e), trial, attempt. versuchen, to try, to attempt; to tempt. Berindhung, f., temptation. vertaufden, to exchange. vertheidigen, to defend. Bertheidigung, f., defence. vertheilen, to divide, distribute. Bertheilung, f., division, distribution. vertiefen, to deepen; reflex, to be absorbed (in); part. as adj., vertieft, absorbed. vertilgen, to blot out, destroy. Bertrag, m. (pl. a-e), contract, treaty. vertrauen, to entrust; intr. (w. dat.), to trust, confide in; part., vertraut, as adj. (or noun), intimate (friend). Bertrauen, n., trust, confidence. vertraulich. intimate, confidential. vertreiben, irr., to drive away, expel banish. vertreten, irr., to represent, supply (a place). vertrodinen, to dry up. verüben, to commit, perform. verunglücken, to meet with missfortune; to fail, to perish. verurfachen, to cause. perurtheilen, to condemn.

vervollständigen, to complete. vermabren, to keep, guard, preserve. permatten, to manage, administer. permandely, to change, transform. verwandt (part. adj.), related; as noun, relative, kinsman. verwechieln, to exchange. verwegen, bold, rash, reckless. permeigern, to refuse, deny. permeilen, to spend time, delay, Berweis, m. (pl. se), admonition, rebuke. verwenden (irr. or reg.), to expend, employ, apply. permerfen, irr., to throw away, reverwerflich, worthless. verwicken, to entangle, involve. permittern, to make wild; intr., to grow wild, run wild; part., vers milbert, as adj., wild. verwirren, to confuse, confound. Berwirrung, f., confusion. verwittwet (part. adj.), widowed. permunten, to wound verwundern, to surprise; reflex., to wonder, be surprised. Bermunderung, f., wonder, surprise. vermuften, to lay waste. verlagen, to despair, lose heart; part., vergagt, as adj., despairing, dismaved. vergebren, to eat up, consume. verseiben, irr., to pardon. Bergeihung, f., pardon. pergieren, to adorn. persogern, to delay. Bergug, m., delay. verzweifeln, to despair. Bergweifelung, f., despair ; - 8000, despairing. Befte (Feste), f., fortress. Beiuv, m., Vesuvius. Beto, n., veto. Better, m. (gen. :8, pl. -, or :n), cousin. Bice: (Lat. prefix, vice-); —tonig, vicerov. Bieh, n., cattle (coll.); - ftall, m., cattle-stall. viel, much; pl., viele, many. vielfach, manifold, various, vielleicht, perhaps. vielmshr, much more, rather.

vier, four: -jehn, fourteen; -jig, Bierect, n., quadrangle. vieredig, quadrangular. vierfüßig, four-footed. vierte, ordinal w. art., fourth. Biertel, n., fourth, quarter; -jabr, n., quarter of a year; -Runbe, f., quarter of an hour. Billa, f., villa. Biva, n., viva, hurrah. Bogel, m. (pl. 5—), bird. Bolf, n. (pl. 5—er), folk, people; nation; -reich, populous; -estribun, m., tribune of the people (Roman officer); — svertreter, m., representative of the people. Bölfer (pl. of Bolt); -feft, n., national festival; -ftamm, m., race, people. voll (voller), full (of); (also prefix). wollbringen, irr., to bring to an end, accomplish. pollenden, to end, complete. vollends, fully, quite, absolutely. vollführen, to accomplish, execute. völlig, full, complete, entire. volltommen, perfect. Bollmond, m., full-moon. Bolffer, m., Volscian (Volsci). volffisch, Volscian. vollständig, full, complete. vollsiehen, irr., to execute. Bollsichung, f., execution.
von, from, of, by, concerning (dat.). vor, before, forward ; for, on account of; ago; (also adv. and sep. prefix). poran, before, forward, in advance. poran gehen, irr., to go in advance, go forward. voran-fdricten, to send forward. poraus, before, forward, ahead. poraus-fagen, to tell before, foretell. voraus: seen, to set before; presume, suppose. poraus-schicken, to send forward. vorbei, by, past, along, by. vorbei=gehen, irr., to go by, pass along (by). vor-bereiten, to prepare (in advance). Borbereitung, f., preparation. **Borbild,** n., original, type, model. por bringen, irr., to press forward, advance. Borfahren (pl.), ancestors.

Borfall, m. (pl. i-e), cocurrence, accident. vorsfallen, irr., to occur, happen. Borgang, m. (pl. a-e), occurrence, proceeding. por geben, irr., to advance, proceed, occur. por: haben, irr., to design, intend; influ. noun, u., design, intention. por balten, irr., to represent; to reproach; to reserve. porpanten, at hand, on hand; existing. Borhang, m. (pl. a-e), curtain. worter (adv.), before, beforehand, previously. porber fagen, to tell beforehand. prophesy. porig (adj.), foregoing, previous. porstommen, irr., to precede, prevent; to occur; to seem. vorläufią, preliminary, temporary; adv., for the present. por:legen, to lay before, propose. porsiefen, irr., to read before, read to; to lecture. vorlieb (nehmen), to take for good, be content with. Borliebe, f., predilection, prepossession. pormals, formerly. pormalig, former. Bormund, m. (pl. ü-er), guardian. porn, forward, in front distinguished, voruehm, superior, noble. vor : nehmen, irr., to propose, undertake. Borrecht, n. (pl. se), privilege. por-ruden, to push forward, advance. Borfchlag, m. (pl. a-e), proposal, proposition, offer. vor-schlagen, irr., to propose, offer. vor-fdreiben, irr., to prescribe, order. vor-feben, irr., to foresee; reflex., to

look out, guard one's self.

provident, cautious. sor-steden, to set before, prefix.

ceive, imagine.

tend, advance.

troduction; idea.

Borficht, f., foresight, caution; -ig,

vor-stellen, to place before, represent, introduce; reflex., to con-

Borffellung, f., representation; in-

por fireden, to stretch forward, ex-

vor: ftrömen, to stream forth. Bortheil, m. (pl. se), advantage, profit; --beft, advantageous, profitable. sortreffich, excellent. porüber, over, across; by; bygone. porüber gehen, irr., to pass over, pass by vorüber-siehen, irr, to pass by. Borurtheil, n. (pl. st), prejudgment. prejudice. Bormand, m. (pl. a-e), pretext, pretence pormarts, forwards. vor: weifen, irr., to show (to), indicate, exhibit. vor werfen, irr., to throw up (to). reproach (with). Borwarf, m. (pl. u-e), reproach. vorsiehen, irr., to prefer. Borgimmer, n., ante-room, hall. Bornug, m. (pl. u-c), advantage, preference. porjugiid, excellent, especial; chiefly adv., especially.

#### R

Baare, f., ware; mostly pl., wares, goods. Bache, f., watch, guard. machen, to wake, be awake; to watch. wachfam, watchful; —teit, f., watchfulness wachfen, irr., to grow. Bachftube, f., guard-room. Bächter, m., watchman. wacer, sturdy, brave, good. Baffe, f., weapon; mostly pl., arms; -ngeffirr, n., clash of arms. waffnen, to arm. 2Bagen, m. (pl. -, or a-), wagon, carriage. magen, to dare, venture. Bahl, f. (pl. en), choice, election; -reich, n., elective monarchy. wählen, to choose, elect. Bähler, m., elector, voter. Bahnsinn, m., madness, folly; -ig. mad, crazy. mahr, true, real. mabren, to observe, preserve, guard mabren, to last, endure.

Bahrheit, f., truth. wahrlich, truly, in truth, forsooth. mahricheinlich, probable, apparent. Baidwerf (Beidwerf), 11., chase, hunting. Baise, f., orphan. Balb, m. (pl. a-er), forest, wood (woods). Ball, m. (pl. d-e), wall, rampart. matten, to heave, move, flow. Ballung, f., movement, motion, flowmaiten, to manage, control, govern. Bamme, n. (pl. a-er), jacket, doub-Banb, f. (pl. &—e), wall (of a room). wantelbar, changeful, mutable; feit, f., mutability. mandein, to walk, travel; tr. or reflex., to change, turn. mandern, to wander, travel. Banderer, m., wanderer, traveller. Banbersmann, m., traveller, wayfarer. Bange, f., cheek. wanten, to totter, hesitate. mann, when; bann und wann, now and then. mannen (von), from whence, whence. warm, warm. Bärme, f., warmth. märmen, to warm. warnen, to warn. Barnung, f., warning. marten, to wait; tr., to wait for, wait upon. marum, for what, why, wherefore. was (neut. of wer), interrog. and indef., what?; what, that which; whatever; as relat., which, that; for etwas, something, anything; for warum, why? with auch, immer, nur, whatever, whatsoever; was für (what for), what kind of? wifden, irr., to wash. Baffer, n. (pl. —), water; —grube, f., water-pit, well; —frug, m., waterpitcher; -los, waterless, arid; —follange, f., water-snake; —fpiegel, m., surface (mirror) of water; -tragen, n. (infin.), carrying of

water; --- vogel, ni., water-fowl.

(gen.); as conj., while.

wabrhaft, wahrhaftig, true, real.

meben, irr., to weave. Bedici, m., change, exchange; - farsig, of changing color; -feitig, mutual. wedseln, to change, exchange. meden, to wake, awake. weder, neither (with not, nor). Beg, n. (pl. ≤e), way, road; as adv., weg, away; (also sep. pref.). wegen, on account of, for the sake of (w. gen.). meg-führen, to lead away. weg-gehen, irr., to go away, pass awav. meg:nehmen, irr., to take away. weg-reißen, irr., to tear away. megsschaffen, irr., to remove, get rid of. meg-tragen, irr., to carry away, bear wegstreiben, irr., to drive away. weg-werfen, irr., to throw away. Beh, n., woe, pain; as interj., woe! web thun, to hurt. weben, to blow; to sail (intr., as clouds, &c.), to wave. Behmuth, f., sadness, melancholy; -6voll, sad. wehműthig, sad, melancholy. **233**chr, f. (pl. =en), defence; n., (pl. se), weir, dam. wehren, to keep off, restrain; defend; reflex., to refuse, decline. Beib, n. (pl. ser), wife, woman; —lid, female, feminine. weich, soft; —lic, soft, effeminate. weichen, irr., to yield. Beibe (Baibe), f., meadow, pasture. weiben, to graze, feed. weigern (reflex.), to refuse. Beigerung, f., refusal. Beihe, f., consecration, dedication. weihen, to consecrate. Beihnachten ( pl. ), Christmas. Beihnachte: (prefix), Christmas-;
—abend, m., Christmas-eve. Beihrauch, m., incense. weil (while), because. Beile, f., while, time. weilen, to linger, delay, stay. Bein, m., wine ; -beere, f., -traube, f., grape; —berg, m., vineyard; —rebe, f., vine. meinen, to weep.

weis (weise), wise ; as noun, wise man, | weshalb (weshalb), on what, or which Beife, f., way, manner. weifen, irr., to show, point out, point to. Beisbeit, f., wisdom. weif, white; —lich, whitish. meiffagen, to prophesy. Beiffagung, f., prophecy. weit, wide, far, far off; von weitem, from afar; weit unb breit, far and wide. Beite, f., width, distance. meiter (comp.), further, besides; unb fo weiter (abbreviated u. f. w.), and so forth; -bin, further, furthermore. welch (welcher), which, what, that (interrog. and rel.); welch ein, what a -! exclamatory; also as indef., some, any. Belle, f., wave; bundle (of wood). Belt, f. (pl. sen), world; -all, n. universe; —geichichte, f., history of the world; -meer, n., ocean; -theil, m., quarter of the world, continent; -weife (adj. as noun), world-wise, sage. weltlich, worldly, temporal. wenden (reg. and irr.), to turn, apply; reflex, to turn (one's self), apply. Bendung, f., turning, turn; applimenig, little ; pl., wenige, few ; ein menig, a little. wenigftens, at least; am menigften, at least, least. wenn, when, if; wenn - aud, even if, although. wer (see was), interrog. and indef. who?; who, he who, whoever; with auch, immer, nur; indef., whoever, whosoever. werben, irr., to become, come into existence, or condition (also as auxil. for future and passive). merfen, irr., to throw, fling. Bert, n. (pl. se), work; —flatt (—flatte), f., work-shop; —seug, n., tool, instrument (also coll.), —ftatt tools. werth, worth, worthy.

Befen, n., being, existence; charac-

account, wherefore. **wehwegen, s**ee weswegen. Beft (Beften), m., the West; —ins bien, n., West Indies; —inbifc, West Indian; —tufte, f., western coast; -wind, m., west-wind. Befte, f., vest, waistcoat. westlid, westerly, westward. wedwegen (weffwegen), on what, or which account, wherefore. Bette, f., bet, wager. metteifern, to vie, contend; to emulate, rival (each other). wetten, to bet. Esetter, n., weather; bad weather, storm. wettrennen, irr., to run a race; as noun, n., a race. wichtig, weighty, important; -feit, f., importance. witer, against, back (chiefly insep. preflx). See wieber. widerfahren, irr., to happen (to). widerhallen, to resound, re-echo. widerholen, to repeat widerlegen, to refute, disprove. widerrathen, irr., to advise, against, dissuade. Biberruf, m., recall, revocation. widerrufen, irr., to recall, revoke. miderfesen, reflex., to set one's self against, oppose. Biberfesung, f., opposition. widersprechen, irr., to contradict. Biberspruch, m. (pl. 1-e), contradiction. Biderftand, m., resistance. widerstehen, irr., to reaist. Biderwille, m., reluctance, dislike. widmen, to devote, dedicate. wie (interrog. and rel.), how, as. wieder, again, back (also as prefix, chiefly sep.; essentially the same as witer, the latter being written commonly as insep.; but this distinction is not always observed). wiederbelebt (part.), revived, called to life again. wiedershallen, see wiberhallen. wiederher-stellen, to restore. wieberholen, see wiberholen. wieder:feben, irr., to see again. wieder-fesen, to replace; reflex., to sit down again.

Bodye, f., week.

Bietertaufer, m., rebaptizer, Anabaptist. Biege, f., oradle. wiegen, to rock; irr., to weigh. wiehern, to neigh. Bien, n., Vienna. Bicfe, f., meadow. wieviel, how much? (pl. se), how many ? wicwohl, although, however. wild, savage; -beit, f., wildness Bildnif, f. (pl. :e), wilderness, wild-Bildpret, n., game; especially venison. Bilbelm, n., William. Bille (Billen), m. (gen. ans, pl. an), will. willen, see um - willen. willfabren, to consent, comply. willig, willing, voluntary. willfommen, welcome. Billfar (Billfabr), f., will, choice, caprice; —lid, wilful, arbitrary. minueln, to swarm. Bind, m. (pl. se), wind. Wint, m. (pl. :e), wink, nod, hint. winfen, to wink, beckon, Binfel, m. corner. Binter, m., winter. Bipfel, m., crown, top (of a tree). wir (pl.), we. wirfen, to work, effect. wirflich, real; chiefly adv., really, indeed; -feit, f., reality. wirffam, efficacious, effectual, Birtung, f., working, effect.
Birth, m. (pl. se), landlord, host; -shaus, m., tavern, inn, hotel. Birthin, f. (pl. =nen), hostess. Birthfchaft, f., housekeeping, household, family affairs. wischen, to wipe. wiffen, irr., to know, know how (to, infin.); as noun, n., knowledge. Biffenschaft, f., knowledge, science;
—lich, scientific. Bittme, f., widow. wo, where, when (compounded with preps. (before vowels wor) in place of the rel. object. mobei, whereby, wherein; by or in which—or what,

wodurch, whereby, by which-or what mofern, in so far as, provided. wofur, wherefor, for which-or what. Boge, f., wave. wogegen, against, in return for which -or what. wogen, to wave, heave. woher, whence, from where; also sep., wo - ber. mobin, whither, where to; also sep .. mo - bin. wohl, well; as adv., well, indeed, surely, probably. Bohl, n., well-being, welfare, advantage. Bohlbefinden, n., good health. wohlbefannt, well known. wohlfeil, oheap. Boblgefallen, n., pleasure, gratification. wohlhabend (part. adj.), wealthy, well off. Bobilaut, m., sweet sound, euphony, rhythm. wohlschmedenb (part. adj.), well tasting. Bohlfein, n., well being, welfare. Bohlstand, m., wealth, comfort, prosperity. mobification, wealthy, prosperous. Bohlthat, f. (pl. sen), benefit, benefaction. Bohlthäter, m., benefactor. wohlthätig, beneficent. Bohlwollen, n., benevolence, good will. wohlwollend, benevolent, kind. mohnen, to dwell, live. Bohnung, f., dwelling, abode. Bohnsis, m. (pl. = $\epsilon$ ), residence. Bolbung, f., arch, vault. Bolf, m. (pl. 5-e), wolf. Bolfe, f., cloud; —nhohe, f., cloudy height, top of clouds. wolfenhoch, high as the clouds. Bolle, f., wool. mollen, woolen, of wool. wollen, to will, wish; claim, try (auxil. of mood). Bolluft, f. (pl. 11-e), voluptuousness, lust. womit, wherewith, with which-of what.

monach, after, to, according to which | Sabl, f. (pl. sen), number. -or what. sablen, to count out, pay. Bonne, f., joy, delight. jählen, to number, enumerate, count moran (see wo), whereon; on, at sabiles, numberless, countless. which-or what jabircid, numerous. morauf (see wo), whereupon; upon, jahm, tame. after, which-or what. jahmen, to tame. morin (see wo), wherein; in, into Bahn, m. (pl. a-e), tooth. which—or what. Bähre, f., tear. Bort, n. (pl. se, or 5-er), word; Sant, n. (pl. 4-e), quarrel, conten--medfel, m., interchange of words, tion. conversation. santen, to quarrel, contend. worthriddig, word-breaking, faith-less; —teit, f., faithlessness. sart, soft, tender, delicate; n., tender feeling, delicacy. järtlich, tender, delicate, affection-Borterbuch, n. (word-book), dictionarv. ate. Bauber, m., charm, spell, magic. wortreich, wordy, verbose. movon, wherefrom; from, of, by Samberei, f., magic, conjuration. which-or what. Bauberer, m., magician, conjurer. Bauberin, f. (pl. snen), the same (fewoju, whereto, why; to, for which ---or what. male). saudern, to hesitate, delay. Buchs, m. (pl.  $\ddot{u}$ — $\epsilon$ ), growth, size, Baum, m. (pl. au-e), bridle, check. shape. Saun, m. (pl. au-e), fence, hedge, Bundarit, m., surgeon. Bunde, f., wound. enclosure Bunder, n. (pl. -), wonder, mir-Beche, f., bill, cost. setu, ten: —jatrig, of ten years, ten years old; —taujent, ten thousand. acle. wunderbar (wunderlich), wonderful, wondrous. zehnfach, tenfold. wundern (as reflex. or impers.), to sebute, ordinal with art., tenth. wonder, be surprised. Beichen, n., sign, mark. wunderfam (wundervoll), wonderful, seichnen, to draw, mark, indicate. wondrous. Beidmung, f., drawing, plan. seigen, to show. munterschön, wonderfully beautiful, very beautiful. Beit, f. (pl. :en), time; -alter, n., age, period of time; -puntt, m., Bunsch, m. (pl. ů—e), wish. wünschen, to wish. point of time; -vertreib, m., pas-Bürde, f., worth, dignity, office. time, amusement. würdig, worthy. seitgemäß, suiting the time, opporwiirbigen, to deem worthy, to honor; tune. Belle, f., cell. to deign. **Wurf**, m. (pl. 11—e), throw; —fpieß, Belt, n. (pl. =e), tent. serbrechen, irr., to break to pieces. m., spear, javelin. Buriel, f. (pl. =n), root. wift, waste, desert, desolate. serfallen, irr., to fall to pieces. serfleischen, to tear to pieces, mangle. Büite, f., waste, desert, wilderness. serflieften, irr., to flow apart, dis-Buth, f., fury, rage. solve. withen, to rage; pres. part. as adj., zerhauen, irr., to hew, cut to pieces furious, mad. serlumpt, ragged, in rags. serreigen, irr., to tear to pieces, tear serrutten, to shake to pieces, destroy.

serfchellen, to dash in pieces, shat-

gagen, to tremble, fear; also infin. as noun, n., trembling, fear. serfchieffen, irr., to shoot to pieces. perfeblagen, irr., to knock to pieces, i break up. aerichmettern, to break to pieces. crush. serfepen, to mangle. zerstieben, irr., to scatter; intr., to fly (like dust). erftören, to destroy, demolish, Berftörung, f. destruction. serfiresen, to scatter, disperse; part., serftreut, scattered; figuratively, absent-minded. Berftreuung, f., scattering, diversion; absence of mind. pertreten, irr., to tread to pieces, trample. sertrümmern, to lay in ruins, break to pieces. **Beug,** n. (pl. :e), stuff, matter, material; (coll.), tools, toys. Beuge, m., witness. zeugen, to testify. Beugniff, n. (pl. :e), testimony. Biege, f., goat, she-goat. Biegel, m., tile, briok; -banbmert, n., working with bricks, brick-work. sieben, irr., to draw, pull, derive; to rear, bring up; intr., to go, proceed, march, move. Siel, n. (pl. =e), aim, end. sielen, to aim. siemen, to beseem, become, suit. siemiich, proper, suitable, pretty; chiefly as adv., tolerably, pretty-. Bierte, f.. ornament sieren, to adorn, embellish. Bimmer, n., room; —mann, m., car-penter; —manb, f., wall (of a room). 3inn, n., tin. Binne, f., pinnacle, spire. Bins, m. (pl. :e), rent, interest, tax. sifthen, to hiss. sittern, to tremble. jögern, to delay, loiter Bögling, m., pupil, youngster. 3011, m. (pl. 5-e), toll, duty, tax; —erheber, m., tax-collector; also, pl. =e, an inch. Sorn, m., anger, wrath; -ig, angry, wrathful. su, to; in addition to; at, in; for, in order to; as (with infin. like English to; also with um - before infin., in order to). ausbereiten, to prepare.

Subereitung, f., preparation. justringen, irr., to bring to, present; to spend, pass (time). jücken, to move quickly, draw, shrug. Bucker, m., sugar; —lorn, n., grain of sugar; pl., sugar-plums; -ropr, n., sugar-cane. audem, besides that; besides, moreover subringlid, pressing, importunate, impertinent. ¿u-drüden, to press, squeeze (to). juserfennen, irr., to award, adjudge. juerft, at first, in the first place, first. Bufall, m. ( pl. a-e), accident. sufallig, accidental; -erweife (gen. adv.), accidentally. Buffucht, f., refuge. jufrieden (at peace), content, satisfied; -beit, f., contentment, satisfaction. suffigen, to add, attach; to inflict. ju-führen, to bring, carry (to). Bug, m. (pl. ü—e), drawing, draught, train; march, expedition; trait, feature; -thier, n., draught-ani-mal; -vogel, m., bird of passage; -wind, m., draught (of wind). Bugang, m. (pl. a-e), approach, ac-Cess. jugangli**ch,** accessible. ju=geben, irr., to grant, allow, concede. susgehen, irr., to happen, go on; to go (up) to. ju-gehören, to belong to. Bügel, m., rein, bridle. jugicide, at the same time, at once, immediately. ju=hören, to listen (to). ju-fommen, irr., to come to, be added. Bufunft, f., (the) future. jufunftig, future. justangen, to reach, help one's self. su-laffen, irr., to admit, permit. julest, at last, finally, chiefly aunachit, next, immediately, in the first (or next) place. au nehmen, irr., to take on, increase, Buneigung, f., inclination, affection. Bunge, f., tongue. jurecht, to rights, aright; —weifen, irr., to show aright, correct; —meijung, f., correction, admonition.

surreben, to talk to, address; peraurnen, to be angry. jurid, back, backwards, behind. jurud:bleiben, irr., to stay back, be behind, or behindhand. surud führen, to lead back, bring back. Burudgabe, f., giving back, restitution. surud geben, irr, to give back, resurud halten, irr., to hold back, restrain, reserve; pres. part. as adj., reserved. Suruchaltung, f., restraint, reserve. jurud fehren, to turn back, return. jurud:fommen, irr., to come back. jurud laffen, irr., to leave behind, abandon. jurud:nehmen, irr., to take back, re-ceive back, recall. jurud rufen, irr., to call back, resurud fchautern, to recoil. surud-ichiden, to send back. jurud:schlagen, irr., to beat back, jurud fenden, irr., to send back. jurud streten, irr., to step back, withdraw. suriid : weifen, irr., to show back, repel, reject. jurud merfen, irr., to throw back, reflect. jurud:siehen, irr., to draw back, withdraw; intr. or reflex., to retire. ju-rufen, irr., to call to. ju-fagen, to promise. aufammen, together. Busammenhang, m., connection, relajusammenshangen, irr., to hang together, be connected. aufammen stommen, irr., to come together, meet. Bufammentunft, f. (pl. 11-e), meeting. aufammen-nehmen, irr., to take together, collect. jusammen rollen, to roll together; roll up. aufammen-fesen, to set together, combine, compound.

Bufammenfepung, f., combination, composition. sufammen:fturgen, to tumble down. jufammen tragen, irr., to carry together, collect. aufammen treffen, irr., to meet together, meet. jufammenstreiben, irr., to drive together, collect. sufammenssiehen, irr., to draw together, contract. Bufammengiehung, f., drawing together, contraction. Buschauer, m. (pl. --), spectator. jusfchicken, to send to. jusschlagen, irr., to strike, or shut, to; to knock off (to). jusfehen, irr., to look on, look at, witness. suschends (gen. adv.), visibly. su-fesen, to join to, add. aussidern, to assure. Bustand, m. (pl. a-e), condition. justicien, irr., to thrust upon ; intr , to befall, come home to. sustragen, irr , to carry to, contribute; reflex., to occur, happen. sustrauen, to entrust to, confide in . to expect of; infin. as noun, u., trust, confidence. autraulida, confidential, intimate. Butritt, m. (pl. :e), approach, address, introduction, admission. suvertäffig, reliable, credible. suviel, too much (usually sep.). juvor, hefore, in advance, previously. jupor:fommen, irr., to come before, anticipate, prevent; pres. part. as adj., ready, accommodating. puweilen, at times, sometimes. ju-wenden, irr. or reg., to turn to. juswerfen, irr., to throw to or at. sumider, opposed, contrary, repugnant (to, dat.). justiehen, irr., to draw to, bring upon (reflex. one's self). Bwang, m. (pl. a-e), compulsion, constraint. swanzig. twenty. awar, truly, indeed. Swed, m. (pl. se), aim, end, design. swedmakig, adapted to an end, appropriate. smei, two; - bunbert, two hundred; -taufent, two thousand.

wiefach, twofold, double.

wiefach, double.

wiefach, double.

wiefach, double.

wiefach, f., discord, dissension.
wingen, irr., to compel.

wingen, irr., to compel. Sweifel, m., doubt; —haft, doubtful. weifeln, to doubt.
Sweig, m. (pl. :e), twig, bough.
weijahrig, of two years, two years old. pute.

pute. place.

accus.). Swifthenraum, m., interval, interstice. Swift, m. (pl. :e), dissension, dis-

# ALPHABETICAL LIST OF THE IRREGULAR VERBS.

| Infinitive.                        | Present,<br>2d and 3d person.           | Imperfect,<br>1st person. | Past<br>Participie. |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Baden, to bake.                    | badft, badt.                            | buf.                      | gebaden.            |
| Befehlen, to order.                |                                         | befahl.                   | befohlen.           |
| Besteißen, to apply to, to study.  |                                         | befliß.                   | befliffen.          |
| Beginnen, to begin.                | I                                       | begann.                   | begonnen.           |
| Beigen, to bite.                   |                                         | biğ.                      | gebiffen.           |
| Bellimmen, to op-                  |                                         | beflomm.                  | beflommen.          |
| Bergen, to hide, to save.          | birgft, birgt.                          | barg.                     | geborgen.           |
| Berften, to burst.                 | birfteft, birft.                        | barft.                    | geborften.          |
| Besinnen, to medi-<br>tate.        | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | befann.                   | befonnen.           |
| Befigen, to possess.               |                                         | befaß.                    | befeffen.           |
| Betrügen, to cheat.                |                                         | betrog.                   | betrogen.           |
| Bewegen,* to in-<br>duce.          |                                         | bewog.                    | bewogen.            |
| Biegen, to bend.                   |                                         | bog.                      | gebogen.            |
| Bicten, to offer.                  |                                         | bot.                      | geboten.            |
| Binden, to bind, to tie.           |                                         | band.                     | gebunben.           |
| Bitten, to ask, to request.        |                                         | bat.                      | gelieten.           |
| Blafen, to blow                    | blafeft, blast.                         | blies.                    | geblafen.           |
| Bleiben, to remain.                |                                         | blieb.                    | geblicben.          |
| Braten, to roast.                  | bratft, brat.                           | briet.                    | gebraten.           |
| Brechen, to break.                 | brichft, bricht.                        | brach.                    | gebrochen.          |
| Brennen, to burn.                  | ,,,,                                    | brannte.                  | gebrannt.           |
| Bringen, to bring.                 |                                         | brachte.                  | gebracht.           |
| Denten, to think.                  |                                         | bachte.                   | gebacht.            |
| Dingen, to bargain                 | !                                       | ·                         | gebungen.           |
| Drefchen, to thrash.               | brifcheft, brifcht                      | brosch.                   | gebrofchen.         |
| Dringen, to arge,<br>to penetrate. | .,,,,                                   | brang.                    | gebrungen.          |

<sup>\*</sup> Seweges is irregular only with the signification to induce, not when implying motion.

| Infinitivo.                                       | Present,<br>2d and 3d person. | Imperfect,<br>1st person. | Past<br>Participie, |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Dürfen, to dare, to<br>be allowed to, to<br>need. | Ich barf, bu barfft, er barf. | burite.                   | geburft.            |
| Empfangen, to re-                                 | empfängft, em-<br>pfängt.     | empfing.                  | empfangen.          |
| Empfehlen, to re-<br>commend.                     |                               | empfahl.                  | empfohlen.          |
| Empfinden, to feel.                               | ''' /                         | empfanb.                  | empfunben.          |
| Entrinnen, to es-                                 |                               | entrann.                  | entronnen.          |
| cape.                                             | l                             |                           | 1                   |
| Erbleichen,* toturn<br>pale.                      |                               | erblich.                  | erblichen.          |
| Erfüren, to choose.                               |                               | erfor.                    | erforen.            |
| Erlöschen, to be-                                 | erlischeft. er-               | erlofc.                   | erlofchen.          |
| come extinct.                                     | lischt.                       |                           |                     |
| Erschallen, to re-<br>sound.                      |                               | erscholl.                 | erschollen.         |
| Erschreden, to be frightened.                     | erfchrickt, er-<br>fchrickt.  | erfcract.                 | erfcroden.          |
| Erwägen, to con-<br>sider.                        | , ,                           | erwog.                    | erwogen.            |
| Essen, to eat.                                    | iffet, ift.                   | ag.                       | gegeffen.           |
| Fabren, to drive.                                 | fabreft, fabrt.               | fubr.                     | gefahren.           |
| Fallen, to fall.                                  | fäun, fäut.                   | fiel.                     | gefallen.           |
| Fangen, to catch.                                 | fängft, fängt.                | fing.                     | gefangen.           |
| Fechten, to fight.                                | ficht, fict.                  | foct.                     | gefochten.          |
| Finden, to find.                                  | 71-717                        | fanb.                     | gefunben.           |
| flechten, to twist,<br>to braid.                  | flichst, flicht.              | flocht.                   | geflochten.         |
| Fliegen, to fly.                                  |                               | flog.                     | geflogen.           |
| fliehen, to flee.                                 |                               | flob.                     | gefloben.           |
| fliegen, to flow.                                 |                               | floß.                     | geffoffen.          |
| Fressen, to eat (of animals).                     | frift.                        | fraß.                     | gefreffen.          |
| Frieren, to freeze.                               | \                             | fror.                     | gefroren.           |
| Bähren to fer-                                    |                               | gobr.                     | gegobren.           |
| ment.                                             |                               | D-7-•                     | 0.0.4               |

<sup>•</sup> The simple word bleichen is regular.

| Infinitive.                        | Present,<br>2d ar i 3d person. | Imperfect,<br>let person. | Past<br>Participia. |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Sebären, to bring forth.           |                                | gebar.                    | geboren.            |
| Beben, to give.                    | giebft, giebt.                 | gab.                      | gegeben.            |
| Bebieten, to com-<br>mand.         |                                | gebot.                    | geboten.            |
| Bebeihen, to pros-<br>per.         |                                | gedieh.                   | gebiehen            |
| Orfallen, to please.               |                                | gefiel.                   | gefallen.           |
| Sehen, to go.                      |                                | ging.                     | gegangen.           |
| Belingen, to succeed.              |                                | gelang.                   | gelungen.           |
| Gelten, to be worth                | giltft, gilt.                  | galt.                     | gegolten.           |
| Genesen, to recov-                 |                                | genaß.                    | genefen.            |
| Genießen, to enjoy.                |                                | genoß.                    | genoffen.           |
| Berathen, to fall into, to thrive. |                                |                           | gerathen.           |
| Seschehen, to hap-<br>pen.         | geschieht. (im-<br>pers.)      |                           | gefcheben.          |
| Bewinnen, to gain.                 |                                | gewann.                   | gewonnen.           |
| Viegen, to pour.                   |                                | goğ.                      | gegoffen.           |
| Bleichen, to resemble.             |                                | glich.                    | geglichen.          |
| Bleiten, to glide.                 |                                | glitt.                    | geglitten.          |
| Blimmen, to glow.                  |                                | glomm.                    | geglommen.          |
| Braben, to dig.                    | gräbst, gräbt.                 | grub.                     | gegraben.           |
| Breisen, to seize.                 |                                | griff.                    | gegriffen.          |
| haiten, to hold.                   | hältst, hält.                  | bielt.                    | gehalten.           |
| Bangen, to hang.                   |                                | hing.                     | gehangen.           |
| bauen, to hew.                     |                                | bieb.                     | gehauen.            |
| beben, to lift.                    |                                | hob.                      | geboben.            |
| peigen, to be called               |                                | bieß.                     | gebeißen.           |
| belsen, to help.                   | hilfst hilft                   | half.                     | gebolfen.           |
| Reifen, to scold.                  |                                | fiff.                     | gefiffen.           |
| tennen, to know.                   |                                | fannte.                   | gefannt.            |
| Rlimmen, to climb.                 |                                | flomm.                    | geflommen.          |
| Rlingen, to sound.                 |                                | flang.                    | geflungen.          |
| Rueifen, or fneipen,<br>to pinch.  |                                | fniff.                    | gefniffen.          |

| Infinitive.                               | Present,<br>2d and 3d person. | Imperfect,<br>lst person. | Past<br>Participle. |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Rommen, to come.                          |                               | fam.                      | gefommen.           |
| Rönnen, to beable.                        | 3ch fann, bu fannft.er fann   |                           | gefonnt.            |
| Rriechen, to creep.                       | ,,,,,,                        | froc.                     | gefrochen.          |
| Paben, to load.                           |                               | lub.                      | gelaben.            |
| affen, to let.                            | läßt.                         | ließ.                     | gelaffen.           |
| aufen, to run.                            | läufft, läuft.                | lief.                     | gelaufen.           |
| eiben, to suffer.                         |                               | litt.                     | gelitten.           |
| eiben, to lend.                           |                               | lich.                     | gelieben.           |
| efen, to read.                            | liefeft, lieft.               | las.                      | gelefen.            |
| liegen, to lie.                           |                               | lag.                      | gelegen.            |
| diction, to extinguish.                   | (lischeft, lischt.)           | loja.                     | gelofchen.          |
| Rügen, to lie, to ut-<br>ter a falsehood. |                               | log.                      | gelogen.            |
| Mahlen, to grind.                         |                               |                           | gemablen.           |
| Reiden, to avoid.                         |                               | mieb.                     | gemieben.           |
| Melfen, to milk.                          |                               | molf.                     | gemolfen.           |
| Meffen, to measure                        | miffeft, mißt.                | mağ.                      | gemeffen.           |
| Riffallen, to dis-<br>please.             | mißfällft, fällt.             | mißfiel.                  | mißfallen.          |
| Rögen, to like.                           | may), bu<br>magft, er mag     | mochte.                   | gemocht.            |
| Prüssen, to be obliged.                   | Ich muß, bu<br>mußt, ermuß.   | mußte.                    | gemußt.             |
| Rehmen, to take.                          | nimmft, nimmt                 | nahm.                     | genommen.           |
| dennen, to call.                          |                               | nannte                    | genannt.            |
| Pfeifen, to whistle.                      |                               | pfiff.                    | gepfiffen.          |
| Pflegen, foster.                          |                               | pflog.                    | gepflogen.          |
| Preisen, to praise.                       |                               | pries.                    | gepriefen.          |
| Quellen, to spring forth.                 | quillft, quillt.              | quoll.                    | gequollen.          |
| Rathen, to advise.                        | ratbeft, ratb.                | rieth.                    | geratben.           |
| Reiben, to rub.                           | '''                           | rieb.                     | gerieben.           |
| Reißen, to tear.                          |                               | riß.                      | geriffen.           |
| Reiten, to ride on<br>horseback.          |                               | ritt.                     | geritten.           |
| Rennen, to run,                           |                               | rannte.                   | gerannt.            |

| Infinitive.           | Present,<br>24 and 3d person. | Imperfect,<br>1st person. | Past<br>Participie. |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Riechen, to smell.    |                               | rod.                      | gerochen.           |
| Mingen, to wrestle.   |                               | rang.                     | gerungen.           |
| Rinnen, to flow.      |                               | rann.                     | geronnen.           |
| Rufen, to call.       |                               | rief.                     | gerufen.            |
| Calzen, to salt.      |                               | ·                         | gefalzen.           |
| Saufen, to drink      | fäufft, fäuft.                | foff.                     | gefoffen.           |
| (of animals).         |                               | 1                         | "                   |
| Saugen, to suck.      |                               | fog.                      | gefogen.            |
| Schaffen, to create.  |                               | schuf.                    | gefcaffen.          |
| Schallen, to sound.   |                               | schou.                    |                     |
| Scheiden, to sepa-    |                               | schieb.                   | geschieben.         |
| rate.                 | •                             |                           |                     |
| Schrinen, to seem.    |                               | fchien.                   | geschienen.         |
| Scheeren, to shear.   | fcierft, fciert.              | schor.                    | geschoren.          |
| Schelten, to scold.   | schiltst, schilt.             | schalt.                   | gescholten.         |
| Schieben, to shove.   |                               | schob.                    | geschoben.          |
| Schiefen, to shoot.   |                               | ரும்.                     | geschoffen.         |
| Schinden, to flay.    |                               | schund.                   | geschunden.         |
| Schlafen, to sleep.   | soläfft, soläft.              | Schlief.                  | geschlafen.         |
| Schlagen, to beat.    | schlägst, schlägt             | diug.                     | gefchlagen.         |
| Schleichen, to sneak  |                               | solid.                    | geschlichen.        |
| Schleifen, to grind.  |                               | schliff.                  | geidliffen.         |
| Schleigen, to split.  |                               | լայնը.                    | gefchliffen.        |
| Soliegen, to lock.    |                               | Schloß.                   | geichloffen.        |
| Schlingen, to wind,   |                               | schlang.                  | geschlungen.        |
| to devour.            |                               | c x 15                    |                     |
| Schmeißen, to         | 5 C C                         | schmiß.                   | geschmiffen.        |
| throw.                | schmilzt.                     | F. S                      |                     |
| Schmelzen, to melt.   | lamiight,                     | schmolz.                  | geschmolzen.        |
| Schnauben, to snort.  |                               | schnob.                   | geschnoben.         |
| Schneiben, to cut.    |                               | fcnitt.                   | gefdnitten.         |
| Schrauben, to         |                               | forob.                    | gefdroben.          |
| screw.                |                               | 14.22.                    | Beliatone           |
| Schreiben, to write.  |                               | fdrich.                   | gefdrieben.         |
| Schreien, to cry.     |                               | farie.                    | geichricen.         |
| Schreiten, to stride. |                               | foritt.                   | geschritten.        |
| Schweigen, to be      |                               | fcwieg.                   | geschwiegen.        |
| silent.               |                               | 1.7.0.0.                  | 3-1-7-1-10          |
|                       |                               |                           |                     |

| Infinitive.                      | Present,<br>2d and 3d person            | Imperfect,<br>1st person. | Past<br>Participle. |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Somellen,toswell.                | ídwillt.                                | ídwoll.                   | geschwollen.        |
| Schwimmen, to swim.              |                                         | dwamm.                    | geschwommen         |
| Schwinten, to van-               |                                         | schwand.                  | gefcwunben.         |
| Schwingen, to swing.             |                                         | schwang.                  | gefcwungen.         |
| Schwören, to swear               | ,                                       | fdwor.                    | gefdworen           |
| Seben, to see.                   | fieb(e)ft, fiebt.                       | fab.                      | gefeben.            |
| Senben, to send.                 | ,                                       | fanbte.                   | gefanbt.            |
| Sieben, to boil.                 |                                         | fott.                     | gefotten.           |
| Singen, to sing.                 |                                         | fang.                     | gefungen.           |
| Sinken, to sink.                 |                                         | fant.                     | gefunten.           |
| Sinnen, to medi-                 |                                         | fann.                     | gefonnen.           |
| Sigen, to sit.                   |                                         | faß.                      | gefeffen.           |
| Sollen.                          | 3d foll (I am                           |                           | gefollt.            |
| •                                | to), bu follft,<br>er foll.             | (I should).               | 8-1-4               |
| Speien, to spit.                 |                                         | fpie.                     | gefpieen.           |
| Spinnen, to spin.                |                                         | spann.                    | gefponnen.          |
| Sprechen, to speak.              | wrichft, wricht.                        |                           | gefprochen.         |
| Spriegen, to sprout              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | fproß.                    | gefproffen.         |
| Springen, to leap.               |                                         | iprang.                   | gefprungen.         |
| Stechen, to stitch.              | flichft, flicht.                        | stach.                    | geftochen.          |
| Steden, to stick.                | 1,,,,,,,                                | stad.                     | 8-14                |
| Steben, to stand.                |                                         | stanb.                    | gestanben.          |
| Stehlen, to steal.               | flieblft, flieblt.                      | stabl.                    | geftoblen.          |
| Steigen, to mount.               |                                         | ftieg.                    | geftiegen.          |
| Sterben, to die.                 | ftirbft, ftirbt.                        | starb.                    | gestorben.          |
| Stieben, to fly off.             | ľ '' '                                  | ftob.                     | gestoben.           |
| Stinken, to stink.               | Ì                                       | ftant.                    | geftunten.          |
| Stofen, to push.                 | ftogeft, ftogt.                         | ftieg.                    | geftogen.           |
| Streichen, to<br>stroke, cancel. |                                         | ftric.                    | geftrichen.         |
| Streiten, to quar-               |                                         | ftritt,                   | geftritten.         |
| Thun, to do.                     | l                                       | that.                     | getban.             |
| Eragen, to carry.                | trägft, trägt.                          | trug.                     | getragen.           |

| Infinitive.           | Present,<br>2d and 3d person. | Imperfect,<br>1st person                | Past<br>Participle. |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Treffen, to hit.      | trifft, trifft.               | traf.                                   | getroffen.          |
| Treiben, to drive.    |                               | trieb.                                  | cetrieben.          |
| Treten, to tread.     | trittft, tritt.               | trat.                                   | getreten.           |
| Eriefen, to drop.     | ''                            | trof.                                   |                     |
| Erinten, to drink.    |                               | trant.                                  | getrunten.          |
| Erügen, to deceive.   |                               | trog.                                   | getrogen.           |
| Berbergen, to hide.   | verbiraft birat.              | verbarg.                                | verborgen.          |
| Berbieten, to forbid  | J                             | verbot.                                 | verboten.           |
| Berbleichen, to dis-  |                               | 1                                       | verblichen.         |
| color.                | l fbirbt.                     |                                         |                     |
| Berberben, to spoil.  | verbirbft, ver-               | verbarb.                                | verborben.          |
| Berbriegen, to vex.   | l aift.                       | verbroß.                                | verbroffen.         |
| Bergeffen, to forget. | vergiffeft, ver-              | vergaß.                                 | vergeffen.          |
| Berbehlen, to con-    | }                             |                                         | verhohlen.          |
| Berlieren, to lose.   | ·                             | perlor.                                 | verloren.           |
| Berfdwinben, to       |                               | verfdmanb.                              | verfdwunben         |
| disappear.            | ļ                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1                   |
| Bermirren, to con-    |                               | vermorr.                                | permorren.          |
| fuse. [give.          |                               |                                         | 1                   |
| Bergeiben, to for-    |                               | vergieb.                                | vergieben.          |
| Bachsen, to grow.     | madfeft, machft               |                                         | gemachfen.          |
| Bagen, to weigh.      | wascht.                       |                                         | gewogen.            |
| Waichen, to wash.     | mafcheft,                     | muich.                                  | gemafchen.          |
| Weben, to weave.      |                               | mob.                                    | gewoben.            |
| Beichen, to yield.    |                               | wich.                                   | gewichen.           |
| Beisen, to show.      |                               | wies.                                   | gewiesen.           |
| Wenben, to turn.      |                               | manbte.                                 | gewantt.            |
| Werben, to sue.       | wirbst, wirbt.                | warb.                                   | geworben.           |
| Werfen, to throw.     | wirfft, wirft.                | warf.                                   | geworfen.           |
| Wiegen, to weigh.     |                               | mog.                                    | gewogen.            |
| Winden, to wind.      |                               | manb.                                   | gewunden.           |
| Biffen, to know.      | 3d weiß, bu                   | mufite.                                 | gewußt.             |
|                       | weißt, er weiß                |                                         | 3                   |
| Bollen, to be will-   | Ich will, bu                  | wollte.                                 | gewollt.            |
| ing.                  | willft, er will.              | -                                       |                     |
| Beiben, to accuse.    |                               | gieb.                                   | gezieben.           |
| Bieben, to draw.      |                               | jog.                                    | gezogen.            |
| Bwingen, to force.    |                               | swang.                                  | gezwungen.          |
| U                     |                               |                                         | J                   |

### GERMAN TEXTS.

#### PUBLISHED BY

## HENRY HOLT & CO., NEW YORK.

#### Whitney's German Texts.

Selected and annotated under the general editorship of Professor WILLIAM D. WHITNEY, 16mo. Cloth.

- Goethe's Iphigenie auf Tauris. With an introduction and notes by FRANKLIN CARTER, President of Williams College. 113 pp.
- Faust. I. Theil. With an introduction and notes by WILLIAM COOK, late Professor in Harvard University. 220 pp.
- Lessing's Minna Von Barnhelm, With an introduction and notes by W. D. Whitney, Professor in Yale University. 138 pp.
- Nathan Der Weise. With an introduction and notes by H. C. G. Brandt, Professor in Hamilton College. 138 pp.

  Schiller's Wilhelm Tell. With an introduction and notes by A. Sachtleben,
- Professor in the College of Charleston, S. C. 199 pp.
- Maria Stuart. With an introduction and notes by EDWARD S. JOYNES, Professor in South Carolina College. 222 pp.

#### Student's Collection of Classic German Plays.

#### 12mo, Paper.

- Goethe's Hermann und Dorothea, With notes by E. C. F. KRAUSS, 99 pp.
- Egmont. Edited by Professor William Steffen. 113 pp.
- Koerner's Zriny. With an introduction and notes by Edward R. Ruggles, Professor in Dartmouth College. 126 pp.
- Lessing's Emilia Galotti. With notes, 82 pp.
- Minna Von Earnhelm. In English, with notes to aid in translating back into German. 123 pp.
- Schiller's Der Neffe Als Onkel. With notes and a vocabulary by A. CLEMENT.
- Jungfrau Von Orleans. Edited by Rev. A. B. Nichols, late Instructor in German in Yale University. 203 pp.

  — Wallenstein's Lager. With notes by E. C. F. Krauss. 60 pp.
- ---- Die Piccolomini. With notes by E. C. F. KRAUSS. 139 pp.
- Wallenstein's Tod. With notes by E. C. F. KRAUSS. 210 pp.
  - Wallenstein, complete in one volume. Cloth.

### College Series of German Plays.

12mo. Paper.

- Ciner Muss Heirathen, by Wilhelmi; and Eigensin, by Benedix. With notes. 63 pp.
- Three German Comedies. I. Er ist Nicht Eifersuechtig, by ELZ; II. Der Weiberfeind, by BENEDIX; III. Im Wartesalon Erster Classe, by MURLLER. With notes. 24 pp.
- Der Bibliothekar (The Private Secretary). By Gustav von Moser. With notes by Franz Lange, Ph.D. 162 pp.

  Englisch. By Goerner. With notes by A. H. Edgren, Professor in the University of Nebraska. 61 pp.
- Badekuren. By PUTLITZ. With notes. 69 pp.
- Das Herz Vergessen. By PUTLITZ. With notes. 79 pp.

#### Selected German Comedies.

Selected and Edited by Professor S. M. STERN. 12mo. Papel.

Eia Knopf. By Julius Rosen. 41 pp.
Der Schimmel. By G. von Moser. 55 pp.
Sie Hat Ihr Hers Entdeckt. By Wolfgang Mueller von Koenigswinter. 79 pp.
Simson und Delia. By Emil Claar. 55 pp.
Br Sucht Einen Vetter. By Jungman. 49 pp.
dr Muss Tanzen. By C. A. Paul. 51 pp.
jaenschen Von Buchenau. By W. Friedrich. 59 pp

#### German Plays for Children.

Kinder Comoedien. By various authors. Edited and annotated in German by Professor TH. HENESS. Five plays in one volume. 12mo. About 150 pp.

Unterhaltungs Bibliothek. 12mo, Paper. Andersen's Bilderbuch Ohne Bilder. With notes by Professor L. Simonson of the Hartford (Ct.) High School. 104 pp. Die Eisjungfrau u. Andere Geschichten. With notes by E.C.F. KRAUSS. 150 pp. Auerbach's Auf Wache. Von Berthold Auerbach; Der Gefrorene Kuss. Von Otto Roquette. The two in one volume. With introduction and notes by A. A. Macdonell. 126 pp. Carove's Das Maerchen Ohne Ende. With notes. 45 pp. Eichendorff's Aus Dem Leben Eines Taugenichts. 132 pp. Ebers's Eine Frage. With introduction and notes by F. STORR. 117 pp. Fouque's Undine. With introduction, notes, and vocabulary, by H. C. J. von JAGEMANN, Professor in the Indiana University. 109 pp. Sintram und Seine Gefachrten. 114 pp. Grimm's Die Venus Von Milo; Rafael und Michel-Angelo. 139 pp. Grimm's Kinder- und Hausmaerchen. With notes. 228 pp. (See also Otis's edition under Reading Books.) Heine's Die Harzreise und Das Buch Le Grand. With introduction and notes by Jas. A. Harrison, Professor in Washington and Lee University. 164 pp. Heyse's Anfang und Ende. 54 pp. - Die Einsamen. 44 pp. Hillern's Hoeher els Die Kirche. 46 pp. Mueller's Deutsche Liebe. With English notes, 121 pp. Muegge's Riukan Voss. 55 pp. - Signa Die Seterin. 71 pp. Nathusius's Tagebuch Eines Armen Frauleins. 163 pp. Ploennies's Princessin Ilse. With notes by J. M. MERRICK. 45 pp. Putlitz's Was Sich Der Wald Erzaehlt. 62 pp. - Vergissmeinnicht. With English notes. 44 pp. Schiller's Das Lied von der Glocke. With introduction and notes by CHARLES P. Oris, Ph.D., Professor in Massachusetts Institute of Technology. 70 pp. Storme's Immensee. With notes. 34 pp. Tieck's Die Elfen. Das Rothkaeppchen. With notes by Professor L. SIMON sou. 41 pp.

. . • l.

|   |   | • | 1 |
|---|---|---|---|
| , |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   | İ |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |



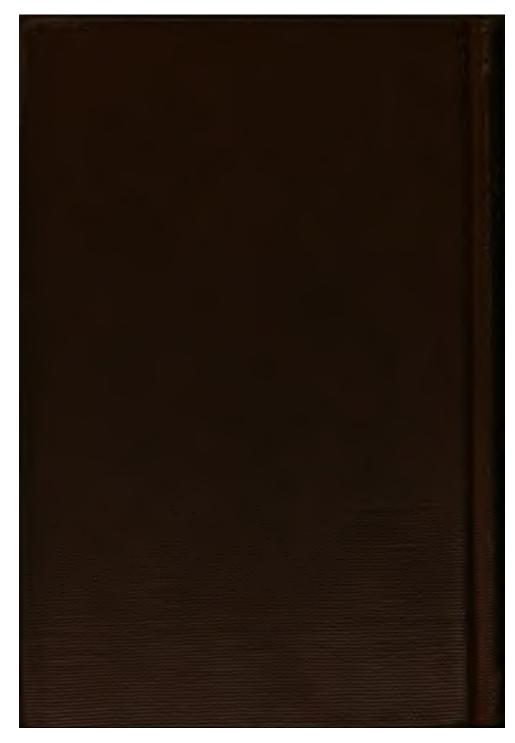